# LODSEC BEILDING

Nr. 551

Mittwoch, den 20. November (3. Dezember) 1913.

50 Jahraana.

Beilagen: 1) Humoristische Wochenbeilage, 2) Illustrierte Sonntagsbeilage und 3) "Frauen=Zeitung" jeden Mittwoch.

Rebaktion, Expedition, Annoncen= und Abonnements-Annahme: Petrikaner-Straße Nr. 86, im eigenen Hause.—Telephon Nr. 212 Unsgabe täglich zwei mal mit Ausnahme ber Sonns und Festage, an den nur die Morgennummer erscheint. — Manustripte werden nicht zurückgegeben. — Dierteljährlicher pränumerando zahlbarer Abonnementspreis gemplars: Abends und Morgen-Ausgabe 3 Kop., Sonniagsansgabe mit der illustrierien Sonntagsbeslage 5 Kop., Sonniagsansgabe mit der illustrierien Sonntagsbeslage 5 Kop., Für Aussand berechnet. Für die viergespaltene Koppareillezeile oder deren Raum mit 8 Kop., sür Rußland berechnet. Für die viergespaltene Koppareillezeile oder deren Raum auf der ersen Seite 25 Kop. sür Aussand und 30 Kop. sür Aussand. Inserate im Text 60 Kop. Alle in. n. aussändischen Annoueenschwein Auzeigen und Retlamen für die "Lodzer-Zeitung" au. — Redalteur: B. Petersilge. — Hernisgeber J. "elersilge's Erben. — Rotationsschuellpressendruck von "J. Petersilge" teirsauer-Straße Nr. 86

Grosses Theater.

Sonntag, den 7. Dezember d. J., um 81/2 Uhr abends.

Einziges Konzert des Königs d. Baritone Mattia

Billets bei Friedberg und Kotz, Petrikauer Strasse 90.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Еженедільный иминетриров. журналь со иногини приложеніями.

Подписчики "НКВЫ" получеть въ теченіе 1814 года:

Ме. Ме. оненодъльн. художеств. - литер. журн. "НВВА" романі, новъств и разсказы, критич. и допулярне-научн. очерки, біографів, обзоры д'ялгальности Госуд. Думи в политич. обзорьнія; рис. въ краси, синкие съ картинъ, рисунки, фотовтюды и илиюстрація соврем. событій.

40 сборнина (полныя собранія сочи-неній: Короленко, Май-кова и Ростана).

12 "Янтерат. и понулярно-научных разказы. Отабань, библ., смёси, шахмать и закачь

12 ж.м. "Новъйшних недъ". До 200 столб-цовъ текста и 300 модных граворъ. Съ вочтовымъ ящимиъ.

ЛИСТОВЪ: до 300 рукодільных и вы-нялья. работь и для выжиканія и до 300 чертежей выкуроскь.

# GTPЫВНОЙ (смемъсячный) КАЛЕНДАРЬ на 1914 г.

полное собране сочинений въ 27 гахъ. В. Г. КОРОЛЕНКО.

(первое поли. собр., въ которое войдеть мнего неизданных проязведеных. Короленко—самый оптимистическій писатель въ русской литературъ. Вся творческая дъягельность Короленко—живой призывъ во имя любви и человъчности на путь работы, къ борьбъ со зломъ, къ святому сопротивленію. Его соціально-худомественная натура писателя крупных, диній тяготъеть къ народнымъ массамъ, стремится выявить изториправлуки изторителя выявить ихъ сокровенную душу, ихъ религіозные запросы, върованія поэтическія представленія. Въ тъсной преемственной связи съ религіо: вшій его произведенія свътомъ любви и гармоніи, единскія и бра

Полное собраніе сочиненій

Въ В кв н- А. Н. МАЙКОВА.

Дополияя Фета и Тютчева, Мейковъ образуетъ съ ними соввъзде пъвковъ чистой повзій. Сопице Майковъ—въчное солице Эллады и Рима. Чувство античности даръ прозрънія жизни древности ставятъ Майкова въ ряды міровыхъ поэтовъ. Его имилическія стихотвъ редія изд родной природы, изъ которыхъ очень многія вошли въ хрестоматіи, создали ему безсмертное имя въ родной поззіи.

Полное собраніе сочиненій

вь 5 кин- Эдм. РОСТАНА.

въ переводъ Т. Л. Шенимной-Куперникъ.

Ростанъ, веторъ "Орленка", "Принцессы Грезы", "Сирано де-Бержерака", "Шантеклера", возведенный въ "безсмертные" Французской Академіей, нзвъстенъ всему міру. Ростанъ—поэтъ-романтикъ. Его глубокія сентенція, его нъжные наящные сонеты, вплетенные ароматными цватами въ гирлянды разговоровъ гето драмъ, его грустьк обвъянныя элегіи, все это—шедевры, которые можно перечитывать бълночно, и каждый разъ открывать въ нихъ новыя и новыя красоты.

Подписная цъна "НИВЫ" со всъми приложеніями на годъ:

Требованія и деньги адресовать С.-Петербургь, въ Контору журнала "НИВА", ул. Гоголя, 22.

Rommen Sie idnell sehen!

Die kolossal große



Der Waldmensch (Orang-Utang). Seute! Das einzig in Europa lebende Exemplar, vor turger Zeit gefangen in den tropischen Malbern Afrikas, außerdem Lowen, Das einzig in Europa lebende Standen, Baren, Bolfe, Meer. Lowen, fliegende hunde, Krofodile, Schlangen, Affen, u. f. w. Tiger, Leoparden, Banther, Jaguare, Baren, Weife Die Dorenten. Breife 50 Kop., Kinder und Schuler die halfte.

Butterung ber Raubitere 9 ühr abends. Preife 50 Kop., Kinder und Schuler die halfte.

05885

Petrifauer Strafe (gegenüber ber Evangelicka) Nr. 145 von Zahnarzt

Bolltommen schmerzlose Behandlung und Plombieren franker Bahne. Wollfommen ichnetzischen Geboratorium für Einsehen künstlicher Zähne. Speziell technisches Laboratorium für Einsehen Koldplomben, Goldbronen, Absolut schmerzl. Zahnziehen. Goldbrüdenarbeiten, tünstliche Zähne ohne Saumen.— Meparatur und Umarbeiten gebrochener Kautschulplatten auf der Stelle.

Außerordentlich billige Preise. Achtung!

# Rollettiv-Ausstellung v. Landschaftsgemälden

4. Moumann wurde im Grand-Hotel ant 2. Dezember eröffnet. Deuer ber Ausstellung bis jum 28, Dezember. Ciniritt frei ! Gingang ren ber Betritauerftr.

Zahnarit

wohnt jest Petrikauerftr. Rr. 82, Tel. 27-37.

Bawadika:Strafe Rr. 10, Teleph. 33-88 g. Alfiftent ber Berliner Rlinifen. 02181 Spezialarzt für Arantheiten der Darnwege, Da ut-Daar- und Geschlechtstrantheiten,

Sprechftunben v. 8-1 u. von 4-8 Uhr, für Dam en v. 4-5 Bar Damen befonberes Bartegimmer.

Blut untersuch ung bei Sophilis.



# Die Enthüllungen über die Balkankriege.

Veffer hatte es fich Defterreichs Außenminister Graf Berchtold gar nicht munschen können, als daß mitten in ben Berhand= lungen der öfterreichisch=ungarischen Delegationen der Pariser "Matin" mit seinen Enthüllungen über bie ferbisch-bulgarischen Geheimverträge vor Ausbruch des ersten Balkankrieges gekommen ift. Das Boulevardblatt wollte natürlich damit nicht dem auswärtigen Minister der Dreibund-Monarhie einen Dienst leisten. Es hat teils seiner Sensationslust gefrönt, teils hat es sich zum Werkzeug des früheren bulgarischen Ministerpräsidenten Danew gemacht, der mit dieser Veröffentlichung bem Könige Ferdinand und der jepigen bulgarischen Regierung einen Streich spielen wollte. Aber der "Matin" hat sich in diesem Fall als einen Teil der Kraft erwiesen, die stets



# Zirkus

Targowy - Rynef. Telephon Rr. 21.68.

Durchweg neues Pro-

Große grandiofe Borftellung.

Gafifpiel ber Grafin Ada Bühnel. Mu treten bes Clowns G. Pepino, Liebling des Marschauer Publifums Debüt bes schöner Hourn Pearson unter Mitwirkung bes weltberühnten Tierbandigers Mr. Honri mit seinen Giefanten und Namelen. Unter anderem Aufreten ber Sefdwifter Kolcer, der Runftreiter, Runftreiterinnen, Afro-baten, Equilibriften, Gladiatoren und aller Clowne. 05914

Heute bis Freitag inklusive.

Jugend: Borftellung täglich.

# "Detektiv Nick Winter"

in dem Satigen Drama "Der Schmud im Schloß" Breife: 5 u. 10 Rop. Unfang 1/24 Uhr

das Boje will und ftets das Gute ichafft. Graf Berchtold sieht seine vorsichtige Zanderpolitik durch die jetigen Enthüllungen nachträglich glänzend gerechtfertigt.

Man hatte ihm besonders zum Vorwurf gemacht, daß er beim Ausbruch bes ersten Balkankrieges nicht fofort öfterreichische Truppen in den Sandschaf Rovibazar hatte einrücken und dieses Gebiet. das sein Vorgänger unbedachterweise hatte räumen laffen, bejegen laffen. Wir erfahren jest aus den im "Matin" veröffent= lichten Aftenstücken, baß in diesem Falle sofort der befürchtete europäische Krieg unvermeidlich gewesen mare. Wollte man diesen nicht, wollte man vielmehr wirklich ben Balkankrieg lokalisieren und einen großen, blutigen, in feinen Folgen pöllig unberechenbaren europäischen Krieg vermei= ben, dann gab es allerdings fein anderes Mittel, als alles zu vermeiden, was den gewünschten Vorwand anderen Mächten zum Eingreifen und Angreifen hatte liefern können.

Man hat oft genug Urfache gehabt, die Politik des Grafen Berchtold als schwanfend und schwächlich zu tadeln, und es fann gar nicht in Abrede geftellt werden, daß sie auf die Außenstehenden diesen Ginbruck oft genug auch machen mußte. Heute urteilen wir denn doch wesentlich anders und günstiger über fie. Sie mag manche Fehler und Fehlgriffe gemacht, manche falsche Wendungen vollführt, vielfach sich

auf einem Frewege befunden haben. Im Broßen und ganzen hat sie aber fraglos das Richtige getroffen. Ein siegreicher Krieg hätte Desterreich-Ungarn gewiß manche Vorteile auf dem Balkan gebracht, hätte vor allen Tingen Servien nicht hochkommen lassen. Aber es fragt sich doch sehr, ob diese keineswegs sicheren, sondern nur möglichen Vorteile durch einen sedenfalls sehr blutigen, sehr opferreichen Krieg nicht allzu tener erkauft worden wäre. Es fragt sich auch, ob nicht alles anders und schlimmer gekommen märe.

## :: Politik. ::

#### Husland.

Buigariens neue Politif.

Der Führer ber bulgarischen Demokrat en Malinow, hielt in Cofia eine Bahlrede, in ber er ausführte, bas Unglud Bulgariens fei burch eine gange Reihe frevelhafter Fehler ber fruberen Regierung verursacht worden. Der Hauptfehler sei der Abschluß eines Bundnisses mit Serbien und Griechenland gewesen. Er felbft habe als Ministerprasident bald nach ber Unabhangigteitserflarung einen Antrag auf 216. fclug eines Bundniffes mit Griechenland, melches die Aufteilung Mazedoniens jum Biele hatte, abgelehnt. Desgleichen habe er fpater auf den Borichlag Gerbiens bezüglich eines Bundniffes erflart, daß Bulgarien in eine Teilung bes Bilajets Uesfub nicht einwilligen fonne. Ma linow dementierte bie Behauptung, er hatte einen Borschlag Defterreich-Ungarns auf Aufteilun g Gerbiens jurndigewiesen, und erklärte, daß Defterreich-Ungarn niemals einen ähnlichen Vorschlag gemacht habe. — Die Bartei Danews wird überall von den Wählern boyfottiert. Danew konnte in Megdra und der frühere Minister Chriftom seine beabsichtigte Wahlrede nicht halten, weil feine Zuhörer erschienen waren. Aus Sofia wird gemeldet, daß bie Borfichtsmagnahmen im Königlichen Balaft erheblich verfiarft worden find, weil bestimmte Rachrichten über ein gegen ben Konig geplantes Attentat vorliegen. Wie ein bulgarifches der Regierung nahestehendes Blatt ertlärt, beab-sichtigt König Ferdinand in Kurze eine Reise nach Paris und Petersburg ju unternehmen.

#### Armeniens Reformprojett.

Die Botichafter aller Großmächte bei ber Türkei taten beim Großwesir einen freundschaftlichen Schritt, um zu erfahren, mas für Reformen die Bforte in den armenischen Brovingen einzuführen gebente. Die Pforte ift gegen jede Form europäischer Kontrolle und verlangt nur Beamten und Geld aus Eurgpa, um Reformen durchführen gu fonnen. Das Romitee für bie fremden Intereffen in Affen hat die deutschen, öfterreichisch-ungarischen, frangofischen, englischen, italienischen, ruffischen und schweizerischen Bevollmächtigten, zu einer Sitzung zusammengerufen, um über bie Frage ber Resormen in Kleinasien zu konserren. Nach längerer Debatte wurde ber Beschluß gefaßt, die Regierungen der betreffenden Lander aufzufordern, dem Reformprojeft ber Türkei feinerlei Unterftugung ju gewähren, falls die europäische Kontrolle fehle, andernfalls mußten bie Regierungen ein Teil der Berantwortung bei ber dann unfehlbar eintretenden Ratajtropge übernehmen.

## Berjamörung in Mexito.

Der frühere Couverneur des Militargefangniffes in Megito und ber Rommandeur der dortigen Gefangenenwache wurden nach ber Straffolonie Quintanaro gebracht. Sie follen an einem Romplott beteiligt gewesen fein und beabsichtigt haben, die Gefangenen freizulaffen, um mit ihrer Silfe eine Erhebung gegen Buerta zu unterfingen. Der deutsche Rreuger "Bremen" ist von Tampico in Beracruz eingetroffen. Der amerifanische Ronful meldet aus Tampico, bag die Eisenbahn von Tampico nach San Luis Botofi zerstört worden ist. Der deutsche Befandte v. Singe hatte mit bem ameritaniichen Geschäftsträger D'Shangneffy eine Unterredung über Sicherheitsmaßnahmen fur die Muslander. Das ameritanifche Geschwader hat feine Abficht, eine Kreugfahrt im Mittellandiichen Meer zu unternehmen und ben Gafen von Genua, Billafranca, Neapel und Gibrattar einen Bejuch abzuftatten, ploglich aufgegeben. Der tommandierende Admirat des Geschwaders bat eine Depesche der ameritanischen Admiralität erhalten, in der er aufgefordert wird, jofort mit allen Schiffseinheiten nach Beraczus in See ju gegen und an der Blodade tellau. nehmen, die die amerikanische Riegierung über Megito verhängt hat. — Heria, der die Stadt Mexito verlassen hatte, ist nachmittags dahin gurnstgelehrt. Seine Abwesenheit wird erftürt mit einem Fesuch, den er auf einer Farm in ber Rape der Stadt gemacht hatte. Aus Biem Bort wird ein bisher unbestättates Wericht geweidet, daß der Prafident von Wierita General Duerta tot fei. Bon anderer Geute liegt eine Beitatigung biefer Melbung nicht vor.

#### Neues vom Tage.

Die Borgange in Babern.

Das militärische Borgeben in Zabern fin-bet die icharste Beleuchtung darin, daß die verstärfte Gendarmerie und Zivilwachtmannichaft nicht einen einzigen Unlag gum Ginfchreiten fand, mahrend bie Batrouillen wieberum brei Berhaftungen vornahmen. Der latente Gegenfag zwifchen Bivil- und Militarverwaltung besteht weiter. Oberft Reutter glaubt die jungeren Diffigiere nicht genugend durch die Bolizei gefchust und greift baber gur militarifchen Gelbfthilfe, wobei ihm eine Rudendeckung durch das Straßburger Generaltommando offensichtlich zuteil wird. Die ganze Komplifation ist nur dadurch entstanden, daß die Militärverwaltung ben Leuinant v. Forstner nicht nach ber "Waches"affare abberief. Die Bevölkerung ist absolut nicht antimili-taristisch gesinnt; auch jest noch verkehren selbst in ben kleinsten Beinstuben Bürger und Militars in herzlichstem Ginvernehmen miteinander. Die Bürger nigbilligen auch aufs icharffie die Offiziersbeleibigungen burch halb-wuchfige Jungen. Miemand will das Militar in Babern miffen ; aber man beflagt fich bitter, baß der Oberft eine Art Standrecht übt und gerade feine jungften Offiziere fich am berausfordernften benehmen.

Der kommandierende General suspendierte telegraphisch weitere Polizeimagnahmen der Zaderner Garnison und verfügte die beschleunigte Abgabe der Strasanzeigen gegen die wegen Beleidigung von Militärpersonen festgenommenen Zivilpersonen an die bürgerlichen Gerichte. Man erwartet nunmehr den Eintritt der Ruhe unter der aufgeregten Bevölkerung. Gleichzeitig ist ein Kriegsgerichtsrat aus Straßburg zur Untersuchung der von dem Bürgermeister der Stadt an den Kriegsminister eingereichten Beschwerde eingetrossen.

Un das Zaberner Bürgermeisteramt soll auf inostziellem Wege die Mitteilung gelangt sein, daß das 99. Regiment verlegt und daß Oberst Reutter und General v. Deimling verabschiedet werden sollen. Eine offizielle Bestätigung war bisher nicht zu erlangen.

#### Gifenbahntataftrophe bei Rom.

Ein schweres Eisenbahnunglück, das noch weit schlimmere Folgen hätte baben können als die welche es ohnehin herbeiührte, hat sich Sonnabend nacht bei Station C.ccano ereignet. Der Expreßzug Rom-Neapel, der abends sechs Uhr, übersüllt mit Reisenden, unter denen sich viele Deputierte und Senatoren befanden, die mit diesem sogenannten Parlamentarierzug Sonntags über in ihre Heimat zurückzufehren wsiegen, die Hauptstadt verließ, streß um 7 Uhr 48 Minuten aus einen Güterzug, wobei sieden Bersonen gerötet, etwa zwanzig, zum Teil lebensgesährlich, verwundet, vier Wagen und zwei Lofomotiven schwer beschädigt wurden.

Urfache des Unglucks mar ein anderer leich. ter Gifenbahnunfall, der nachmittags fich auf Station Ceccano ereignete, indem die Lotomotive eines Guterzuges entgleift mar und das Bauptgleis fperrte. Der Stationsvorsteher von Ceccans hatte mit Rudficht barauf angeordnet, daß bie burchgebenden Buge über ein zweites Gleis geleitet merben follten. Bei mehreren Bugen vollzog fich das auch gang glatt. Etwa ein Rilometer vor Ceccano war der Lotomotivführer des Schnellzuges davon unterrichtet worben, daß er feinen Bug bei Ceccano auf ein zweites Gleis zu bringen hatte und birigierte ihn auch auf bas angezeigte grune Signal. Als er erfannte, baß dabei Die Weiche falfch gestellt war, jog er sogleich die Bremse und verminderte nach Möglichkeit die Geschwindigfeit. Dann beugten er und der Beiger jich weit aus der Maschine hinaus, wodurch fie dem Schicial entgingen, zwischen ben Bylindern eroruct zu werben. Ihre Kaltblütigfeit fonnte jedoch den Bulammentiog nicht mehr verhindern, ber inmitten des tiefen nachtlichen Schweigens mit furchibarem Rrach etwa breibundert Meter por ber fleinen Station erfolgte. Durch die Kraft der Expreßzuglokomative wurde der Guterzug fast germalmt, mabrend von bemichweren Expreggug nur ein Gepachwagen und ein Baggon britter Rlaffe in Mittleidenschaft gezogen murden. Die gantreichen Deputierten, Die sich in den Wagen erster Klasse befanden, boten, kaum daß sie sich vom ersten Schreck er-bolt hatten, ihre Hilse sur das Rettungswert an, zu dem auch gang Ceccano herbeieilte. Bon den Insaffen des Wagens dritter Rlaffe, der mit dem Gepäckwagen eine große Erummer-masse bildete, waren sechs tot; außerdem hatte einen Beichensteller der Tod ereilt; alle anberen verlett. Mit großer Borficht wurden die Bermundeten aus den Trümmern hernusgezogen. Die Opfer find vorwiegend Nea-

## Lokales.

Lodg, den 3. Dezember.

#### Das goldene Zubiläum der "Lodzer Zeitung".

Der gestrige Tag des fünfzigjährigen Be-stehens der "Lodzer Zeitung" wurde von den Verlegern und Angestellten in wurdiger Weise begangen. Gegen ein Uhr mittags verfammelten fich in den Redaktionsraumen bie Redakteure, verschiebene Mitarbeiter und eine Deputation der Gegerei und Druckerei, die fich in die im gleichen Hause gelegene Wohnung ber Witme bes Grunders, Frau A. Beterfilge, begaben, um ihr bie innigften Glud- und Gegenswünfche auszusprechen. In einer Ansprache, die eins der ältesten Redaktionsmitglieder, Herr St. Kaczmarski, hielt, sprach er Fran A Petersilge die innigsten Gladwünsche gum Jubilaum aus und bat fie als Zeichen ber Dantbarfeit und bes Gedenkens ein Gruppenbild bes Gesamtpersonals annehmen ju wollen. Für die Ueberreichung dieses Bildes bankte im Ramen ber Gefeierten wie bes genannten Berlags Berr Mieczyslam Beterfilge. Es folog fich nunmehr im Rreife ber Familie bes Grunders ein Gaftfrühftuck an, bas feine Fortsehung in bem großen Diner am Nachmittag fand.

In den oberen Raumen des Restaurants "Louvre" war eine große Tasel im Huseisenform gedeckt, an der sich gegen vier Uhr die Berleger mit ihren Angehörigen, die Redakteure, das kausmännische und das technische Bersonal niederließen. Borher war noch in einer der Nebenraume kalter Imbiß gereicht worden. Die Speisensolge des Diners brachte:

Satust

Bouillon — Bardzes mit Palieten in franzölischem Tetg Zander nach polnischer Art Enten, Sänse- und Luten-Braten

> Salat, Rompott Räse Cröme — Eis Rasses

Die Menufarten waren sehr hübsch mit breitem goldenen Rand versehen Beim Champagnerreichen des Testessens erhob fich der Herr Inspektor für Bregangelegenheiten, Staatsrat Betrow, und brachte den Kaisertoast aus, der von den Festeilnehmern bezeistert mit Hurrarufen und dann mit dem Absingen der Nationalhymne ausgenommen wurde.

Unfer alteiter Mitarbeiter, Berr Eduard Raifer, gedachte nun des verftorbenen Grunders ber "Lodger Beitung", Johran Beterftige, uab feiner beiben gleichfalls babinge biebenen, in bem Unternehmen ihres Baters fo tatteatig und erfolgreich tatig gewesenen Sonne Jin und Roman in tiefempfundenen Borten. Das Unbenten biefer Toten wurde burch Erheben von ben Sigen geehrt. In weiteren Berlauf feiner Anfprache hob Rebner bie mannigfachen Berdienste und guten Charaftereigenichaften bes Brunders hervor, der die "Lodger Beitung" aus bescheidenen Ungangen heraus ju imposanter Broge entwickelt hatte, ging auf die Bedeutung bes Reitungswefens in fultureller Binficht na. her ein und fpornte alle in bem Betriebe ber Rubilarin beschäftigten Berjonen, von ben einfachiten Arbeiter bis ju dem bobiten Ungeftell. ten au meiterer erfol ireicher interheit an Schönfte und größte Denfmal, daß fich ber ververitorbene Mitburger unferer Stadt. Johann Beterfilge, gejest hat, ift die von ihm begrun. bete Beitung. Seine Nachkommen, Die heutigen Besiger bes Blattes, haben Dieses Erbe getreulich verwaltet und halten es noch beute mit fester Sand. Die Rede flang in ein dreisaches Doch auf die Bitwe des Grunders wie feinen Machkommen aus.

Nachdem hierauf der Herr Inspektor sur Prekaugelegenyeiten nochmals das Wort ergrissen hatte, um auf das hiesige Zeitungs wesen im allgemeinen und die "Lodger Zeitung" insbesondere, deren loyale, stets sich treu bleibende Tendenz er rühmend hervorhob, näher einzugehen, wurden von einem Quartett, das aus Angestellten der technischen Abteilung zusammengestellt war, mehrere Lieder zu Gehör gebracht, die sehr viel Anerkennung sanden.

Im weiteren Verlauf des Abends wechselten nun ernste und launige Ansprachen mit allerlei Borträgen ab. Unser Atester Redakteur, Herr Hand Kriefter Redakteur, Herr Hand Kriefter Redakteur, Herr Hand Kriefter Redakteur, Derr Hand Krieften Abendakteur, das auf gegenseitiges Bertrauen beruhe. In dem Bunsche gipselnd, daß das bisherige gute Berhältnis auch weiterhin bestehen möge, leerte er zem Glas auf das Wohl des Berlags und der Redaktion

Unser kausmännischer Jeiter, Herr Otto Loegel, gedachte der Knlturarbeit der "Todzer Beitung" und ihrer mannigsachen Beroteuste um das Wohl der Stadt wie der Allgemeinheit und wünschte dem jezigen Berlage ein serneres segensreiches Birlen. Bon dem Seherpersonal der "Lodzer Beitung" sprach sodaun Herr Beltowsti, der der Witwe des Gründers, Fran A. Petersilge, eine in Gold gedruck Jubiläums, munmer der "Lodzer Beitung" überreichte merauf ber Meiteur, Derr Paul Schier, ben Gefühlen treuer Anhänglichfeit des Personals dem
Berlage gegenüber beredten Ausdruck verlieh,
Herr Redafteur Kriese, der im Lause des Abends
wiederholt das Wort ergriff, hob die treue Mitarbeit seiner Kollegen hervor, desgleichen gebachten die Herren Dmitri und Karol Petersilge
ber Angestellten, und zwar insbesondere des kansmännischen Leiters der "Lodzer Zeitung"

Rach Aushebung der Tasel wurde eine photographische Gruppenausnahme aller Anwesenden gemacht, worauf später noch eifrig getanzt wurde, sodaß längst die ersten Stunden nach Mitternacht vorüber waren, als die Jubelseier der "Lodzer Zeitung" ihrem Ende zuging.

Im Laufe des gestrigen Tages sind uns aus Anlaß unseres goldenen Jubilaums überaus zahlreiche telegraphische und briefliche Glückwünsche zugegangen, von denen wir u. a. solgende erwähnen:

Un die löbliche Redaktion der Modzer Zeitung". Nehmen Sie zu den vielen Bünschen, die Sie erhalten werden, auch meinen Bunsch an. Ich weiß, wie anstrengend und aufreibend die redaktionelle Arbeit ist, zumal Sie für zwei Ausgaben täglich sorgen müssen; so wünsche ich von Perzen, daß Ihnen Gott Krast und Beistand verleihen möge, daß Sie auch weiterhin Ihr Tageswerf zur Ehre Gottes, zum Nuhen der Nebenmenschen und zur eigenen Bestiedig ung verrichten mögen.

Mit Gruß und Hochachtung

B. B. Ungerstein, Superintendent der Betrifauer er futh. Didzesc.

Unferem alteften Blatte municht aufrichtigft ein weiteres Bluben

Leopold Zones.

Bum goldenen Jubelseste sende der geschrten Redaktion die herzlichsten Gratulationen und Wünsche, weiteres Blühen und Gedeihen im Ramen der evangelischen Trinitatisgemeinde und des Kirchenkollegiums, des christlichen Wohltätigkeitsverweins, des evangelischen Watsenhauses und aller wohltätigen Institutionen in Lodz, welchen die "Lodzer Zeitung" stets Liebesteinste erwiesen.

Paftor R. Gundlach.

Gratuliere jum Jubilaum Duber — Barfcan.

Ferneres glückliches gemeinsames Birfen auf dem Gebiete der Aufklärung, im Kampf um Recht und Warrheit wünschen und verbinden hiermit aufrichtige Glückwünsche zu Ihrem heutigen Jubelfeste.

"Nene Lodger Beitung", Alexis Drewing, Alexander Milfer.

Anlaglich bes 50 jahrigen Jubilaums überfenden Die herzlichen Gud vunsche

Bollmanufaktur Franz Kindermann

Bum heutigen Jubilaum fendet berge liche Gludwuniche

Bilhelm Beed.

Bir Ihrem fünfzigiährigen Jubilaum übermittelt der alt bekannten "Loozer Beitung" seine innigsten und aufrichtigsten Gluckwünsche

Chefber Lodzer Reservepolizei Romifom.

Gratuliere zur 50 ahrigen Festlichkeit und muniche weiteres wedeihen zum Wohle der Augemeinheit.

Direftor der jahnärztlichen Schule Adolf Zadiemicz

Zum heutigen Jubelfeste unsere herze lichen Glückwünsche Lodzer

Mannergesangverein.

Anläßlich bes heutigen 50jährigen Jubilaums der "Lodzer Zeitung" erlaube ich mir hierdurch auf diesem Wege die herzlichsten Bunsche für weitere viele, viele Sahre ersprießlichen Gedeihens des geschätten Biattes zu übersenden.

Emil Seeligen

Bum feltenen Inbilaum gratulieren aufrichtigft und munichen ferneres erfolg reiches Fortichreiten

Direttion bes "Luna". Speaters.

Biel Glud jum golbenen Jubilaum und fernere gedeihliche Entwidelung wünscht der Jubilarin

Gustav Mains.

Herzlichen Gludwunsch

Seorg Sinich.
Donnerndes Bivat Grestat jum geb
benen Jubilaum

Willy Heyera Tomsk m 50jährigen Suhildum müüld

Jum 50jährigen Inbilaum wanfcht weiteres Gedeihen. Der Berein Deutschluredenbes

Der Berein Dentichfprechenbes Meifter und Arbaiter Grainliere herzlich gum bentigen Jubelfeste und muniche eine weitere gebeihliche Entwickelung Ihres Unternehmens

Jakob Petters.

Es gratuliert jum 50jährigen Jubiläum ber Lodger Ath letenverein mit einem breifachen Kraft-Beil.

Bum fünfzigsten Jubelfeste municht weiteres Bluben und Gebeiben.

Emil Hoch,

herzliche Gludwunsche zum heutigen Jubilaum von einem Abonnenten feit 42 Jahren.

Guftav Rachelsti,

Einen frohlichen Glückwunsch jum beutigen Jubilaum sowie fernerhin gleiche Bunfche.

Theober Lechelt-Alexanbrow.

Dem ältesten Organ am Plate, der Lodzer Zeitung, die unentwegt seit einem halben Jahrhundert sür Austlärung, Fortschritt und Entwickelung kampft, wünscht am heutigen Jubilaumstage weitere sruchtbringende Arbeit zur Shre ihres Gründers und ber Perausgeber, der langjährige Mitarbeiter der Firma

Lubomir Magurfiewica.

Bu ihrem Chrentage fendet bie herzelichften Gludwünsche die Annoncen-Expebition Rubolf Mosse-Berlin.

Schlicht aber berglich find meine Gluckund Segenswünsche zum weiteren Gedeihen ber mir so liebgewonnenen Zeitung, Langjähriger Abonnent

H. St. Mililow.

Jedoch nicht nur in Telegrammen, sondern auch in längeren, eingehenden Artikeln hatte man des Jubiläums der "Bodzer Beitung" gedacht. Unsere Kollegin, die "Neue Lodzer Beitung" brachte einen kurzen Ueberblick über die Geschichte unseres Blattes, dessem Gründer sehrenvoll gedachte, und knüpfte daran ihre besten Wänsche. Das "Lodzer Tageblatt" tat gleichfalls unseres Jubiläums in anerkennenden Worten Erwähnung, des gleichen das "Naje Lodzer Morgenblatt" in einem ausjührlichen herzlich gehaltenen Feuilleton.

Aus Anlaß bes Jubilaums war gestern abend das Gebäude der "Lodzer Zeitung" durch ein großes geschmackvolles Transparent geziert dessen bunte, elektrische Lichter einen sehr effektvollen Eindruck machten und unter den vielen Straßenpassanten große Ausmerksamteit erregten. In pietätvoller Weise war auch des verstord enen Gründers Johann Petersitze gedacht worden, dessen Grab auf dem alten evangelischen Friedhof mit Kränzen bedeckt wurde, darunter ein schner, großer Metallkranz von dem Personal der "Lodzer Zeitung", der auf einem breiten, violetten Seidenbande solgende Inschrift trug: "Am Tage des goldenen Jubilaums der "Ledzer Zeitung" dem unvergeßlichen Gründer in ergerbietiger Erinnerung das Personal".

M. Bme.

A. Die Reform ber Bollsschulen. Bie bie "B. T. A." melbet, hat bas Unterrichts-ministerium beschlossen, mit dem Be ginn bes nächsten Schuljahres eine Reihe von Boltssichulen, darunter mehrere im Barschauer Lehrbesirk in sogenannte höhere Clementarschulen umgundern.

K, Städtisches. Wie wir erfahren, begibt sich ber hiefige altere Stadtarchitekt S. Nebelski nach St. Betersburg um sich bort mit der flidtischen Rehrrichtverbrennungsanstalt bekannt ju machen.

A. Bur Immobilienftener. In ber geftrigen Reichsbumafigung begannen bie Beratungen bes Gefegentmurfes betreffenb bie Immobiliensteuer in den Stabten. Das Regierungsprojett bestimmt als Steuer 6 % von ben Gintunften für bie Gouvernements im Junern bes Reiches und 10 % für bas Königreich Bolen. Die Finangtommiffion ber Reichs. bume hat biefe Rorm um 1 % ermäßigt (b. b. 5% und 9 %) in bem fie gleichzeitig ben Bunfc aussprach, Die Abgaben im Konigreich Polen möchten bei Ginführung ber Gelbftverwaltung auf biefelbe Rorm, wie in ben ruffifden Gouvernements ermäßigt worben. Die heutigen Redner in ber Bormittagsfigung werben alle für eine bedeutenbe Ermäßigung ber Steuern plaibieren und unter anderem die baldige Berabfegung der Steuern im Ronigreich Belen unabhangig von ber Ginführung der Gelbftverwaltung beantragen.

r. Aleinkredit. Während der Revisionen ber Leih- und Sparkassengesellschaften in Glowno und Zgierz, die vom Inspektor für Kleinkredit des Petrikauer Gouvernements vorgenommen wurde, entdeckte Genannter in der Zgierzer Mariawiten-Leih- und Sparkasse ein bedeutendes Vestzt. Wie es sich herausstellte, hat die Verwaltung der Kirche Anleihen für religiöse Zwecke erteilt und dieselben nicht zurückerhalten. Der Inspektor für Kleinkredit versügte die vorläufige Schließung der Kasse. Dieser Tage sindet eine Versammlung der Mitglieder statt, um über die weitere Tätigkeit zu beraten.

K. Abministrative Bestrasungen. Der Vetrikaner Gouverneur bestraste den hiesigen Hausbesitzer Robert Müller wegen Widerschand es gegen die Bolizei bei der Ausübung ihrer Dienstpslichten mit 500 Abl. oder 3 Monat Arrest, und den Hausbesitzer Abolf Piczodso wegen vorzeitigen Beputzens seines Neubaus mit 100 Kbl. oder 1½ Monaten Arrest.

Die Jahresfeier bes ebang.-luth. Jung. franenvereins ber St. Johannisgemeinde in Lodg. In üblicher Beife fand diefe Feier am erften Abventssonntag nachmittag 4 Uhr flatt. Nach bem Eingangslied hielt zuerft Guperintenbent Angerstein eine Ansprache über Bi. 148, 12, 13. Co groß auch ber Unterschied swischen Alten und Jungen, zwischen Junglingen und Jungfrauen fei, darin wollen fie alle eins fein, daß fie den namen des herrn loben. Um bas zu konnen, muß man erft ben Beren und feinen Ramen erkannt haben, wir benfen an bas Bort Betri: "Es ift in feinem anderen Beil und ift auch fein anderer Name den Menfchen gegeben, barin wir follen felig werben, denn allein ber Name Jesu Christi." Bie Jefus im hohenpr iefterlichen Gebete fpricht, Joh. 17,6, fo fprechen wir heute als feine Diener ebenfalls, wir haben ben Namen bes herrn in un ... m Berein verfundigt und freuen uns, baß wir von verschiedenen Bereinsgliedern fagen fonnen: "Gie maren bein - fie haft bu uns gegeben - fie haben bein Wort behalten." Daß bas von allen Mabegen gelte, baß alle ben Ramen bes herrn preisen lernen, dabin ift unser e Arbeit gerichtet, darin ruht unsere Aufgabe auch für bie Bufunft!

Hierauf haben die Jungfrauen deklamiert ("Prolog"), gesungen ("Preis und Anbetung" und "Näher, mein Gott zu dir") und 3 sehr gut eingeübte Borträge gehalten, der erste Vortrag mit 9 Mädchen "Ein Tag aus dem Leben einer Misssonarin", der zweite mit vier Mädchen: "Um Kreuzweg". Zuletzt erstattete Superintendent Angerstein den Rechenschaftsbericht und nahm zwei Mädchen als Vereinseglieder auf.

Aus dem Bericht ist solgendes mitzuteilen: Im Laufe des Jahres wurden solgende Bortrage gehalten:

Superintendent Angerstein: 1) lleber die Erlösung von allen Sünden und von aller Furcht; 2) lleber Lenk's: "Wir haben seinen Stern gesehen"; 3) lleber "Weihnacht"; 4) und 5) lleber Ihsens Buch "Brand" zwei Borsträge; 6) leber "Ranken und Rosen um Christi Kreuz"; 7) lleber die Raupe und die Ausersteit Pastor Knaaks; 9) und 10) lleber "die Arbeit" mit Beispielen aus der Bibel belegt, zwei Borträge; 11) lleber die Misson, insbesonders über unser Pflegekind in Indien, Rahel Selvapackiem; lleber Philipp Fr. Hillers Leben und Lieder; 13) lleber "Die Dankbarkeit" und 14) lleber Amelie Siereking und Elise Arendieck und über den Kongreß der Innen-Misson in Damburg.

Bastor Dietrich: 1) "Ueber das Ritual und die Gebräuche des Jslams"; 2) "Unter den Frauen des Orients; 3) Ueber die Gründung der Stadt Rom und ihre Bergangenheit; 4) "Die Spuren Gottes in der Natur"; 5) "Die Totenklagen bei den Orientalen"; 6) "Das Bölkerringen bei Leipzig".

Diafonus Pager: 1) Ueber Johannes Gogner, Gründer der Berliner Mission und des Elisabethfrankenhauses; 2) Ueber die Anfänge der Resormation in Danzig und Thron; 3) Ueber die Stadt Jassa; 4) "Das Märtyrium des Bischofs Ignatius"; 5) Aus der Geschichte der Resormation in Polen.

Hilfsprediger Falgmann: 1) Ueber "Luise Schepler, die treue Magd Oberlins"; 2) "Le-vingston" und 3) "Karl Theodor Körner".

Fran Superintendent Angerstein: 1) "Die Erlebnisse einer jungen christlichen Studentin in Paris"; 2) Lebenslauf von Becher Stown (Stann), Bersasserin von Onkel Toms Hütte; 3) Ueber den Stavenhandel und die Geschichte "Onkel Toms Hütte" in kurzen Umrissen erzählt; 4) "Die Passonsgeschichte" in außerbiblischen Evangelien; 5) Ueber die Bücher der Frau Pastor Hossman-Gens: "Ins volle Leben, ins volle Gind" und "Nicht umsonst gelebt"; 4) Die Magd des Feldhauptmanns, Naemi, auf die Jungkrauen angewandt; 5) Ierusalem, zu Christi Zeiten und jezt; 6) Ueber Kinder- und Frauenelend in der Heidenwelt; 7) Aus der Kirchengeschichte, über das Edikt zu Mailand; 8) Ueber den ersten Pariser Märtyrer Pierre Charon, nach der Erzählung von Frau Hossman-Gens.

Mirja Baba Bar Jöchaja hielt einen Bortrag über Ronftantinopel und Mesopotamien und sehr interessanten Lichtbildern.

Am Reformationsfest wurden auch Lichtbilder aus Luthers Leben, mit Erläuterungen von Superintendent Angerstein gezeigt. 48 biblische Borträge in Besprechungen wurden im Laufe des Jahres gehalten. Weihnachten, Ostern, Afingsten wurden besonders geseiert, auch ein Sommeransslug, der sehr gut gelunzen war.

Der Berein zählt 75 zahlende Mitglieder, und zwar: 6 Damen zählen à 30 Rol., eine 20 Rol., & à 15 Rol., 12 à 10 Rol., 2 à 6 Rol., 25 à 5 Rol., und 25 à 3 Rol. Die Namen der zahlenden Damen op folgende:

Anna Scheibler Sr., Anna Scheibler jr., Erzelleng Mathilde Berbit, Dorothea Leonhardt, Julius Kindermann, Wilhelm Schweitert, Grohmann sen, Karl Grohmann, Alfred Grohmann, Emil Wicke, Frang Rindermann, Rarl Bennich, Theod. Steigert, Robert Schwei-tert, Gottfried Steigert, Rarl Gifert, B. Suffer, Joseph Richter, Reinhold Richter, Frieda Kretschmer, Emma Gufe, Auguste Kabler, Klara Bechtold, Osfar Schweifert, Olga Michel, Emma Elener, Auguste Mitte, helene Martin, Emma hoffmann, Emma Steigert, Dlga Steis gert, Banda Ramisch, L. Meyerhoff, Louis Albrecht, Buffer, Gifenbraun, 3da Gisner, Fanny Rühmann, Minor, Olga Bejenke, Ragansta, Linda Miller, Morth Bauer, Bilbelm Martin, Rühmann, Michel, Iba Raschig, Lydia John, Boksleitner, Emma Steigert, Helene Steigert, Almine Scheibe, Pauline Konig, Betters, Richter, Fint, Schuly, Karl Schuly, Aniela Rothert, Jenny Haeffner, Aline Prope, hornung, R. Bogt, Bilgelmine Bagner, Emilie Zander, Amalie Berthold, Emilie Kaller, Olga Seibel, Pohl, Schülde, Auguste Schweigert, Ibich, Abolf Krüger, Philipp Schweikert, Ab. Kindermann.

Bereinsglieber waren am Anfang bes Jahres 295, davon haben geheiratet 6, gestorben 2, verzogen 16, gestrichen und selbst ausgeblieben 86, im Lause bes Jahres neuaufgenommen 68, jeht im Berein 259. Außer ben Bersammlungen wurden 52 Singstunden gehalten. Alle Montag sindet Handarbeitsstunde statt, die jeht recht sleißig besucht wird. Sehalten werden "Mädchenszeitung" 46 Expl., "Komm-mit" 13 Expl. "Lydia" 10 Expl. An den Sonntagen, da die Borträge aussielen wurden von Frl. Ilius erbauliche Geschichten vorgelesen.

Kassenbericht für das Jahr 1912/13 Einnahmen: Bestand der Aasse am 1. Dezember 1912 Abl. 148,87, rückständige Beiträge sür das vergangene Bereinsjahr 20.80, Frau Julius Kindermann 200, (davon sind 100 nach der Abrechnung sür das Bereinsjahr 1911/12 gegeben). Frau Erzellenz Herbst, zur Miete 400, Erzellenz E. Herbst 100, Opfer 26.06, Lichtbildwortrag 20, Erben von Frau Spärtig 50, durch Herrn Sichler von N. N. 1250, beim Baldaussug 66 30, Beiträge der Damen 581, im heim eingekommen 1,492,13, Zinsen in der Borschußkasse 11.25, zusammen 3,405,91.

Ausgaben: Weihnachtsbescherung im Heim und im Berein 134 65, Bücherrechnung 62 55, Traubibeln 8 15, zwei Kränze sur verstorbene Jungsrauen 9, Miete sur Heim 400, Divetses 56.73, Waldsest 93 25, Gehalt an Frt. Jius 180, Gehalt an Frau Fuhrmann 180, Gehalt an Hern Kreter 104, Lebensmittel im Heim 1.446,44, Feuerung und Beleuchtung im Heim 168.09, Bedienung 121.50, Diverses 116.60, Gas 68.64, für Benuhung des Stadtmissionssaals 50, zusammen Rbl. 3,199.60.

Nach biesem Kassenbericht wurden zu Revidenten die Damen: Jakob Steigert, Ab. Kinbermann und Lydia John gewählt. Dieselben haben die Rechnungen gleich nach der Feier geprüft und für richtig besunden. Das Protosoll wurde unterschrieden: Borsihender Superintendent Angerstein, Borsihende Frau Superintendent Angerstein, Kasserein Frau Julius Kindermann und die drei vorher genannten Revidentinnen. Das Fest selbst wurde mit Gebet, Bater unser und Segen geschlossen.

Spenden für die St. Matthäikirde. (Eingefandt). In den letten Tagen find von ben Berren Beamten, Meiftern, Arbeiterinnen und Arbeitern verschiedener Fabriketabliffements jum Bau ber St. Matthäikirch openben. eingegangen, über welche ich hier bankend quittieren möchte. Es wurden gesammelt: Durch bie Berren L. Romornicli, J. Leffel, Edm. Lebelt, B. Lewandowski in ber Wibzemer Baumwoll-Manufaftur 126 Rbl. 24 Rop. (mit bem fruberen 220 Rbl. 41 Rop., burch Beren Appreturmeister R. Gampert und Herrn Fa-britverwalter D. Butsch in der Fabrit ber Firma Paul Schulg 60 Rbl. 11 Kop., durch Di. Di. von den Berren Beamten, Angeftellten und Meistern ber Firma Leonhardt, Boelfer und Girbardt 594 Rbl., burch N. N. im Romtoir und der Fabrit der Firma Frang Rindermann 271 Rbl. 41 Rop.; burch Berrn Meifter R. Holmann in der Fabrit M. Epitein 20 Rhl. 35 Rop., durch N. N. in der Fabrif Alban Murich 61 Rbl. 37 Rop.; durch Frau Emma Triebel und Frau Unna Geidel in der Fabrif M. Rutner 21 Rbl. 5 Rop.; durch die herren Bagans und Roffa in der Fabrif Bezbroda (Rarola 9) 21 Rol. 30 Rop.; burch Geren Rourad Schult in der Fabrit 3. Fial 40 Abl. 20 Rop. ; burch Berrn G. Radte in der Fabrit M. F. Bidelny 30 Rbl.; durch herrn Meifter Bellermann in der Fabrit J. M. Bilicer 25 Rbl. 70 Rop.; durch herrn Fabrifvermalter Robert Thomas und der herren Meister der betreffenden Abteilungen in den Fabrifen der Attiengesellichaft Karl Bennich 359 Abl. 89 Rop.; burch die Berren Meister in der Fabrit Gacob Restenberg 65 Rbl.; durch M. N. in der Fabrit Guftav Lehmann 22 Rbl. 50 Rop.; durch ben Berrn Obermeifter in der Fabrit 2. Lands. berg 26 Rbl.; durch Berrn Meister Rwast in ber Fabrit 3. G. Kanel 6 Rbl. 54 Rop.; burch Beren Rarl Job in der Fabrit Beinrich Kingler 9 Abl. 10 Kop.; durch R. N. in der Fabrik Liffe und Keilich 31 Abl. 5 Kop.; durch gur richtigen Pflege ber

gehört in erster Linie rationelle Sauptpslege mit einer nen Geise, und empsehlen wir als beste med. Seise die allein

Mblno "KOHEKb" "Stedenpferd-Lillenmilch-Gelf., bon Bergmann & Co.. Radebeul, à Stüd 50 Kop., zur Erhaltung eines zarten, weißen Teinis und rofigen, jugenbirissen Aussichens Man verlange nur rote Pachung. General-Depot für Außland. Rontor hemischer Präparate, Ri. Stallhosser. 10. 02503

Herrn Meister Karl Schäfer in der Fabrik Eduard Ramisch 200 Rbl. Für all diese Spenden, welche in vielen Fällen von großer Opserstreudigkeit Zeugnis ablegen, danke ich allen Spenderinnen und Spendern aufs herzlichste! Besonderen Dank auch all' denen, die durch ihre freundliche Mithilse zum Gelingen der Spendensammlungen so treu und ausopfernd mitgeholsen haben. Hoffentlich werden auch alle anderen Kreise unserer Stadt mit ähnlicher Liebe unserer Kirche gedenken: dann dürste das ersehnte Ziel, die Fertigstellung des Kirch-

baues bald erreicht merden. Der herr lenke

die Bergen.

Paftor J. Dietrich.

Bom Armenhause. (Eingefandt). Das Romitee des Armenhauses bringt hiermit gur allgemeinen Renntnis, daß im Saufe ber Monate Oftober und November b. 3. gu Gunften ber gen. Institution folgende Spenden eingefloffen find. Bon der Aft, Gefellichaft 2. Grob. mann 300 Korzec Roble und 300 Korzec Kartoffeln; von S. R. Gifert 65 Rorgec Roble. Bur Weihnachtsbescherung erhielten wir bis jest : Bon S. Th. Steigert 12 wollene Ropftucher, von ber Aft. Gesellschaft F. 23. Schweifert 2 Stud Bare; Jul. Rinbermann 128 Arfchin biverfer Stoffe, von ber Aft. Gefellichaft Rrufche und Ender 2 Stud Ware; R. Biebermann 142 Arfdin Bollftofe, 461/2 Pfund biverfer Refte und 10 Backchen Baumwolle, Mestler und Ferrenbach 10 Rbl. bar, von ber Aft. Gefellichaft ber Mostauer chemischen Fabrit "Farbwerte" (vormals Deifter Lucius und Bruning) 25 Rbl. bar, B. Stolaroff 55 Arfchin Ware. (Durch Vermittelung der Ranglei ber St. Trinitatis-Gemeinbe) : Bom Birtl. Staatsrat Excelleng Ed. 'v. Berbft 150 Rbl., Frau N. N. 100 Rbl., S. Radler 15 Rbl., Maertin 5 Rbl. und Frau Joh. Stülbt 5 Rbl Für obige Spenden fprechen wir hiermit ben eblen Spendern unferen herglichften Dant aus, und bitten gleichzeitig alle Freunde und Gonner unseres Mints, um recht balbige Bufendung von Spenden, da der Tag der Besche-rung immer näher heranruckt. In Ajel befinden sich gegewärtig 310 Infassen.

Borfigender bes Armenhaus-Komitees :

A. W. Sprzączkowski

, für den Raffterer:

W. Drojbowski.

r. Dom Turnberein "Anrora". Sonn. abend, ben 29. November 1913 fand im eige. nen Lofale an der Przejazdstraße Rr. 35 die Jahres-Generalversammlung ftatt. Um 9 Uhr abends murbe diefelbe vom Brafes bes Bereins herrn Abolf Biefner in Begenwart von 58 Mitgliedern eröffnet. Nach Befannigabe ber Tagesordnung und Berlefung bes Brototolls feitens bes Schriftführers Beren D. Rinig wurde gur Erledigung der legten Monatsangelegenheit geschritten. Hierauf gab ber Borftand bes Bereins B. Gingert den Rechenschaftsbericht befannt, bem wir folgendes entnehmen : Die Bahl der Mitglieder beträgt incl. der Bro. tettions. und Ehrenwitglieder 122, barunter 71 aftive. Die Turner hatten 108 Uebungs-abende, die im Durchschnitt gerechnet von 13 Mann besucht maren - 108 + 13 = 2404 Teilnehmer. Die Borturnerschaft hatte 3 Borturnerftunden, die gut besucht maren.

Docon. Dollarfieber ift ber Namen eines Filmdramas aus dem Wild Weft mit einem fehr fpannenden Inhalt, in dem zwei Bei-tungsreporter die Belden find. Es ift bies ameritanifche Bild in der Infgenierung febr gefchict und intereffant aufgebaut. Gang befonbers padend find die Reiterfgenen, die an manden. Stellen einfach verbluffend mirten und für die Darfteller mit Lebensgefahr verbunden waren. Die hauptattraktion bes heutigen Brogramms ift aber ein Filmschlager von Urban Gab mit ber weltberühmten Afte Rielfen in ber hauptrolle. In dieser Saison feben mir biese unvergleichliche Kino Duse zum erstenmale im Filme "S I" betitelt sich ein großes Spisnage-Drama mit einem ungemein feffelndem Inhalt. Diefer Film ift febr geschickt und funftvoll vom Gatten ber Beldin bes Dramas, Afta Rielfen, bem Schriftsteller Urban Gab infgeniert. Der Film "S I" mit Afta Rielfen tommt im Deon icon feit Freitag gur Aufführung und erfreut fich eines noch nie bagemefenen Erfolges.

\* Selbstmorde. Im Hause Lonkowastraße Mr. 14 versuchte sich die 18 Jahre alte Arbeitersfrau Michalina Frank aus unbekannten Gründen zu vergisten. Ein Arzt der Unsall-Rettungsstation beseitigte jegliche Lebensgesahr.

— Auf der Station der Lodzer Fabritbahn trank der 18 Jahre alte Schlosser Stanislam Stustowski aus Warschau, ein Quantum Karbolsaute. In bewußtlosem Zustande wurde er nach dem Hospital des Roten Krenzes gebracht.

— Un der Brzezinskastraße Nr. 104 trank die

## Wir haben Ihnen wenig zu jagen.

Das Wenige genügi, um Sie ju über- geugen, daß Sie nach jeder Richtung bin enorm billia einfaufen, wenn Sie jest Schmechel & Rosner, Beirifquerftr. 100 besuchen, dort find im Weihnachts. Ausverfauf Damen = Blufen noch nie bages mefen billig ausgestellt.

Seibene Blufen 2,90 n. 3,90 Bollene Blufen Rnaben-Angüge 1,90 u. 2,90

32 Jahre alte Arbeitersfrau Stefanie Juftynowich in felbstmorberischer Absicht, irgend eine Bluffigfeit, ein Urgt ber Rettungsftation befei-

1,90

tigte jegliche Lebensgefahr. Altoholvergiftung. Bor dem Saufe Dlugastraße Rr. 91 murbe ein dem Namen nach unbefannter Mann, in bewußtlofem Bustande aufgefunden. Gin Argt ber alarmierten Rettungsstation brachte ihn zum Bewußtsein

und ftellte Alfoholvergiftung feft. \* Schlägerei. An der Zgierstaftr. Nr. 10 wurde der Kellner Jankel Goldberg, 25 Jahre alt, von einem Saft mit einem Bierglas am Ropfe verlett. Im 1. Polizeibezirk murde ihm die erfte Silfe exteilt.

\* Unfalle. Im Sause Dr. 47 an ber Bachodniaftrage fturate der 7jahrige Bactersfohn Berich Majerisch auf Glas und verlette fich an der Stirn und linken Sand. — In ber Fabrit Gredniastraße Rr. 103 erlitt ber 40 Sabre alte Arbeiter Robert Reinhold an einer Mafchine eine Berletzung an ber Stirn. — Un ber Zgierskaftraße Nr. 53 murbe die 23 Jahre alte Prostituierte Stanislama Bamrzecka überfallen und mit einem ftumpfen Gegenstand am Ropf, Stirn und Geficht schwer verlett, fie murde nach dem Hofpital des Roten Rreuges überführt. - Bor dem Saufe Konftantinerftr. Mr. 46 wurde eine bem Namen nach unbefannte Frau, ungefähr 50 Jahre alt, von einem Laftmagen überfahren und trug Berletzungen an ben Füßen bavon. - Im Saufe Smolnastr. Nr. 17 fiel die 47 Jahre alte Arbeitersfrau von der Treppe und verrentte fich Die rechte Sand. - In der Fabrit Betrifauerftrage 13 brach fich ber 42 Sabre alte Arbeiter Josef Rieszkowski an einer Maschine zwei Finger. In allen Fällen erteilte ein Argt der Rettungsftation die erfte Bilfe.

y. Sitawa. Fener. Geftern abends enifand in Sitama, in der Gemeinde Nomofolna. im Gehöft bes Landmanns Stanislaus Wendband ein Brand, ber mit großer Schnelligfeit um fich griff und trot ber von bem 1. Bug der Lodger freiwilligen Feuerwehr energisch betriebenen Rettungsarbeiten famtliche Gebaube des Gehöftes in Afche legte. Es verbrannten u. a. zwei Sunde fowie einige Stud Dieb. Der Schaden wird auf ca. 5000 Abl. angegeben. Das Feuer follen angeblich mehrere Burfchen verursacht haben, die auf dem Nachhausewege von ber Arbeit begriffen in ber Rabe ber Scheune mit Feuer bantierten.

y. Zgierz. Bon feinen Freunden beft ohlen murde der an der Befolaftrage Mr. 55/9 wohnhafte Josef Chrzanowski, ber am Countag im Befit einer größeren Summe Belbes, beschloffen hatte, fich zu amufferen. Gr lub daher zwei seiner Befannten Jofia Butfiewicz und Zofia Janowska zu fich, und veranftaltete ein Trintgelage. Spater begab sich das Trio zu einem Freunde Chrzanowskis, Miaciej Jaroszchnt, wo das Gelage fortgesett wurde. Chr. ichlief ein und als er auswachte, konstatierte er das Fehlen von 55 Rubel, die ex in der Brusttasche ausbewahrt hatte. Er meldete den Diebstahl der Polizer, die die ganze Gesellschaft nach Nummer sicher brachte. Sin Teil des Geldes wurde bei den Freunden Ch.'s noch vorgezunden. Das übrige Geld hatten sie bereits in Alfohol umgesetzt.

## Theater, Kunst und Wissenschaft.

Thalia-Theater. Morgen, Donnerstag, findet die Wiederholung des interessanten Wertes "Die Schiffbrüchigen" von Brieux statt, und zwar mit Herrn Direktor Adolf Klein in der großen Rolle des Arztes. Es ist dem Autor gelungen, seine Tendenz, wolche die Aufstärung der durand harmost in welche die Aufflärung der Jugend bezweckt, in einem erschütternden Familiendrama zu zeigen.

## Celegramme.

#### Politik.

#### Die Krise in Frankreich.

Paris, & Dezember. (Gigenmeldung). In der heutigen Gigung ber Deputiertenfammer exclatte der Ministerprafi dent Barthon, das Ra-binett toune den Untrag der Budgettommiffion, betreffend bie Befteuerung ber Staatsrente nicht annehmen, worauf er die Bertraueusfrage ftellte.

Abstimmung lehnte bie Kammer ben Durch Antrag Barthous mit 288 gegen 266 Stimmen ab. Die anwesenben Minifier verliegen hierauf den Sinungsfact.

Demission des Kabinetts Barthou

Paris, 3. Dezember. (Gigenmel: dung). Die Deputiertenkammer lehnte den Antrag betreffend die Befreiung der Staatsrente von der Besteuerung mit 290 gegen 265 Stimmen ab. Das Rabinett Barthou bat infolgedessen seine Demission eingereicht.

B. Paris, 3. Dezember. Der Prafibent Boincare bat die Demission bes Rabinetts angenommen. Die Minifterfrifis bat eine Lage geschaffen, beren Ernft von niemand geleugnet wird. Als Folge berfelben burfte bie Anleihe bis auf weiteres hinausgeschoben werden, ungeachtet beffen, daß die Realisierung berselben angesichts ber außergewöhn lichen Ausgaben notwendig ift.

Ueber ben Nachfolger Barthous ift noch nichts befannt. Die Sozialiften und die rabifa. Ien Sozialiften wurden Caillaug vorziehen. Anberen Gruppen bringen Dechanel, Jean Dupuis und Doumer in Borfchlag.

#### Die Anleihedebatte in der frangöftigen Rammer.

Baris, 2. Dezember. Die Rammer genehmigte nach weiterer langer Aussprache heute mit 291 gegen 270 Stimmen eine Anleihe von 1300 Millionen, wegen ber bie Regierung die Bertrauensfrage gestellt hatte. Diese geringe Biffer von nur 21 Stimmen Mehrheit für ben Hauptartikel des Anleiheentwurfes hat im Regierungslager höchft peinlich berührt. Man maht den Ministerprasidenten für dieses weit hinter den Erwartungen der Regierungspartei gurudbleibende Abstimmungsergebnis verantwortlich. Barthou wollte fein Regierungs. programm entwideln, weil er fühlte, baß er bas hauptargument ber Opposition, biefe ben Bedarf höchstens bis Ende 1914 bedende Anleihe eröffne ben Weg für weitere Inanspruchnahme des Sta atstrebits, nicht giffernmäßig gu widerlegen vermochte. Die Regierung wird demnach trot dieser 1300 Millionen neue Steuern erichließen muffen, ein für die bevorftebenden Rammerwahlen hochft ungunftiges Moment. Die Fortsetzung ber Gingelberatung murbe auf morgen vormittag vertagt.

#### Zusammenstoß Briands mit Caillaux.

Paris, 3. Dezember. Zwischen den beiben früheren Ministerprafidenten Briand und Cail. laur fam es in ben Banbelgangen ber Rammer zu einer icharfen Auseinanberfetung. Briand außerte im Gefprach mit einigen Rollegen feine Bermunberung barüber, bag er geftern beim Bantett ber radifalen Bartei von Caillaux angegriffen worden fei; obwohl fein Rame nicht genannt fei, glaube er boch, bag Caillaux auf ihn angespielt habe, als er von "Einschläserern" gesprochen habe, die feiner Bartei angehörten, weil fie fich alle Untertan machen wollten. In Diesem Augenblick fam Caillaug hingu, grußte Briand und wollte ihm die Sand reichen. Briand verweigerte ben Sandichlag und entgegnete fuhl: "3ch bin wohl ber Ginschläserer und Egoist?" Caillaug erwiderte: "Ich habe Sie nicht genannt, Sie ha-ben sich also selbst erkannt." "Bollfommen!" sagte Briand. "Im übrigen werde ich Ihnen bemnachft vor meinen Dahlern in St. Stienne antworten und vielleicht auch anderswo, ich habe intereffante Dinge zu erzählen." Caillaux brach die Auseinandersetzung mit den Worten ab: "Wie es Ihnen beliebt."

#### Bu bem Borfall in Zabern.

B. Berlin, 3. Dezember. Im Reichstag berricht febr erregte Stimmung. Die allgemeine Aufmertfamteit ift auf die Borgange in Babern gelentt. Morgen wird ber Reichstanzler auf bie Anfragen über bie Situation in Zaberna nt-

#### Dementi.

S. Wien, 3. Dezember. Die "Reue Freie Breffe" teilt mit, daß Rugland fich ber im Frühighr 1912 zwischen Gerbien, Bulgarien und Montenegro gefchloffenen und gegen Defterreich-Ungarn, Rumanien und die Turfei gerichteten Militarkonvention angeschloffen habe, in bem es fich ferner verpflichtete, den Berbindeten alle vom ruffischen Generalftab erhaltenen Nachrichten mitzuteilen und die Berbundeten durch Lieferung von Kriegsmaterial und Gelb gu unterftügen.

Bemerkung. Nach den Erkundigungen der Pet, Tel.-Mg. erwiesen fich die Rachrichten über dieje Konvention und über angebliche Berpflichtungen Auglands als ebenso jeder Grundlage entbehrend, wie die Rachricht über die angebliche Unterftügung Rumaniens feitens Rug-lands bei feinem Einmarich in Bulgarien burch Lieferung von Kriegsmaterial.

B. Wien, 3. Dezember. Wie die "Biener Mittags-Zeitung" aus zuverlässiger Quelle mel-bet, ist die von dem "Daily-Telegraph" gebrachte Rachricht über ein im Januar 1912 amischen Defterreich- Ungarn und Bulgarien geichlossen Mundnis erjunden

Profest ber galigifden Druderelarbeiter ?

P. Krafan, 3. Dezember. Die Druckereiar beiter Weltgaligiens beschloffen, an der Buch. bruderaus ftellung in Leipzig nicht teilzunehmen, als Zeichen bes Protestes gegen die Anebelung ber polnischen Breffe in Bofen.

#### Erledigung des ruffif ch-türkischen Zwischenfalles.

Ronftantino pel, 2. Dezember. Der durch die Berhaftung Kamatli Muftapha bervorgerufene turtifch-ruffifche 3mifchenfall ift rein formell beigelegt, nachdem der Großvezier gestern in spater Abendstunde die Forderung bes ruffifchen Botichafters von Giers erfüllt und fchriftlich megen des Borfalls um Entschuldigung gebeten hat. Außerdem hat die Pforte herrn von Giers die Buficherung gegeben, das der frubere Bolizeichef von Ronftantinopel und jegige Bali von Abana, Abmi Ben, feiner Stellung enthoben wird. Herr von Biers hat hiervon Renntnis genommen. tropdem aber noch den Bunich ausgesprochen, die Leiche Muftaphas durch den ruffischen Botschaftsarzt untersuchen zu lassen, um einwandsfrei festzuftellen, ob er Gelbitmord begangen, oder hingerichtet worden ift. Die Pforte bat darauf erklärt, daß sie dem Ansinnen des ruffifchen Botichafters ju ihrem Bedauern nicht entiprechen tonne, ba der Berftorbene bereits begraben worden fei.

#### Blutiger Rampf im Rifgebiet.

Madrid, 3. Dezember (Gigenmelbung.) Nach ben letten hier eingetroffenen Mtelbungen hat im Rifgebiet ein außerft blutiger Rampf gwiichen ben fpanischen Truppen und ben Aufftanbifch en in ber Nabe von Arfesiman ftattgefunden. 3mei fpanische Kompagnien stießen auf 400 Kabylen, die die fpanischen Truppen sofort angriffen. Die Spanier waren von dem Ueberfall derartig überrascht, das sie von den Maroffanern guruckgebrangt wurden und in furger Beit 16 Mann verloren. Schlieglich gelang es ihnen jeboch wieber fich ju fammeln und eine Befechtsftellung einzunehmen. Es fam ju einem erbitterten Rampfe, ber bamit endete, daß die Kabylen nach heftigem Widerstande in die Flucht geschlagen wurden. Die Berluste auf beiden Geiten find ziemlich bedeutend. Auf fpanifcher Seite murden 20 Mann getotet und 30 ve rmundet, mabrend die Aufftanbifden 50 Tote auf bem Rampfplag ließen.

Während eines Fluges, den der Infant Alfonfo, begleitet vom Oberften Bives, geftern im Aeroplan von Tetuan nach Arzila unternahm, murben gegen bas Fluggeug unausgefest aus ben maurischen Dorfern Schuffe abgegeben, die ihr Biel verfehlten. Der Infant und ber Oberft marfen Bandgranaten auf die Unfiedlungen,

#### Das franzöfisch-englische Geschwader in Griechenland.

Athen, 3. Dezember, (Eigenmelbung) Das Fest, das die griechische Regierung zu Chren der Admirale und der Stabsoffiziere des englifchen und frangofischen Geschwaders an Bord bes griechischen Schlachtschiffes "Uveroff" veranstaltet hat, nahm einen glanzenden Berlauf. Un der Feier nahm Ronig Konftantin, die Prinzen des Königlichen Saufes und das diplo-matische Korps teil. Der "Averoff" gab zu Ehren ber fremden Gafte eine Salve ab und fuhr unter begeifterten hurra der Befagung durch die Schiffe ber beiden Geschwader bin-Der englische und der frangofische Abmiral fprachen bem Rommandanten des "Averoff" für fein geschicktes Manover ihren Glüdwunfch aus.

#### Eine Chrung Vanderveldes.

P. Bruffel, 3. Dezember. Der Führer der Sozialiften Bandervelde ift als Mitglied in die belgische konigliche Akademie aufgenommen

#### Ein Kongreß für Abrüftung.

Bafhington, 3. Dezember. Das Mitglieb bes Kongreffes, Gray, brachte eine Gesehvor-lage ein, die ben Prafidenten ersucht, Delegationen ber Parlamente aller Rationen gu einer internationalen Konfereng in Baihington für nächsten Herbst einzuladen. Der Zweck bes Kongresses soll sein, eine Ginigung hinsichtlich bes Planes einer Abrüstung und der sosortigen Einstellung bes Kriegsschiffsbaues herbeigusübren

#### Eine Erflärung Wilfons.

R. Washington, S. Dezember. In ber jur Berlefung gelangten Botschaft bes Prafi-benten Wilson an den Kongreß weist Wilson auf Die Bereitwilligfeit der Bereinigten Staaten hin, den internationalen Frieden erhalten und eiflärt, eine Wolfe beschatte den politischen Horizont. Die mexikanische Frage könne nicht eber als erledigt betrachtet werden, als bis General Duerta feine ujurpatorifche Rogierung niederlegt.

## Unpolitisches.

#### Bas Projett der Immobiliensteuer avgelehnt.

B. Petersburg, 3. Dezember. Bei ber Abflimmung über bas Gefehprojett ber Immo-

bilieufteuer in ben Ciabten murbe bas Projet mit einer Mehrheit von 130 gegen 119 Stime men abgelehnt. Gegen bas Projett ftimmten Die Rechten, Die Rationaliften und die extremen Linken. Die Ablehnung bes Brojeftes bat allseitig überrascht.

#### Orfan au der flandinabifden Ruffe.

Ropenhagen, 2. Dezember. Langs bei ichmedischen und norwegischen Ruffe mutele porgeftern und gestern ein furchtbarer Orfan, ber famtliche Schiffe in den Bafen gurudbielt. Der Dampfer "Bergenfford" ber norwegischen Amerifalinie fonnte megen ber fcmeren Gee nicht landen. Drei Mann der Besatung, bie in einer Schaluppe au Land gehen wollten, ertranten. In Chriftiania und mehreren normeaifden Städten überichmemmten die Fluten die Strafen, auch Gijenbahn. und Telephonverbin. bungen find vielfach geftort. Ueber das Schich. fal gablreicher Schiffe ift man im unflaren.

Petersburg, 3. Dezember. Beftiger Seewind treibt feit geftern große Baffermengen in bie Rema, beren Wafferstand heute morgen 61, fuß über bas normale Mas gestiegen war, Einige niedrig gelegene Stadtteile find überichwemmt. Ranonenschuffe von der Beter-Bauls-Festung fundigten ber Bevolkerung bie Ueberswemmungsgefahr an.

#### 300.000 Mart unterlagen.

B. Beifingfors, 3. Dezember. Durch eine Revision in der Aftiengesellschaftsbank in Ryfarlesn murde festgestellt, daß ber Direktor Le. nerftrom, der Gelbstmord beging, 300,000 Mt. unterschlagen hat.

#### Reine Berlängerung ber Allruffifden-Ausstellung.

B. Kiew, 3. Dezember. Die landwirt. schaftliche Gefellichaft, Die beabsichtigt batte, Die Allruffische Ausstellung in Riem im Jahre 1914 zu ver langern, hat angesichts ber Ablet nung vieler Aussteller, ihre Erponate weiter in ber Ausstellung ju belaffen und ber geringen Bahl der Meuangemeldeten beschloffen, von einer Berlangerung der Ausftellung Abftanb zu nehmen.

#### Gin Gutstauf der Pringeffin Luife bon Belgien.

Wien, 3. Dezember. Bor bem Genat bes Biener Dberlandesgerichts fand geftern bie Berhandlung im Brogeg ber Erften Butowinger Bachtgenoffenschaft in Radaut gegen die Bringeffin Quije von Belgien ftatt. Es handelt fic um gen von der Genoffenschaft geltend gemachten Unipruch von 1,600,000 Pronen als Raufpreis fur das But Dzwienacz Garny im Begirt Erunfa in Galizien, Das Wiener Landesgericht hatte in erfter Juftang Die Bringeffin gur Bahlung des verlangten Ranfpreifes fomie jur Dedung der Rojten verurteilt. Das Oberlandesgericht hob heute das Urteil der erften Inftang auf und verwies die gange Angelegenbeit zur nochmaligen Aufnahme des gefamten Beweismaterials an die erfte Inftang gurud.

Bur Fleischtenerung.

B. Berlin, 3. Dezember. Der Rommiffie nar des Berliner Magiftrats erflarte, bas infolge des Steigens der Breife für Schmeinefleisch in Barichau die Ginfuhr ruffifden Bleisches nach Berlin unmöglich gemacht worben ift. Der Minifter für Landwirtschaft bat infolgebeffen die Ginfuhr von ferbifchem Schweinefleisch gestattet. Drei Baggons davon fint bereits in Berlin angekommen.

#### Fernflug Wien-Konstantinopel.

B. Belgrad, 3. Dezember. Hier ift ber Aviatifer Bedrines aus Wien angefommen, ber sich von hier nach Nisch und von dort nach Ronftantinopel begibt.

Ein neuer Erzeß des Lentnants Forstner-P. Dettweiter, 3. Dezember. Als Leutnant Forstner gestern an ber Spige einer Abteilung durch die Stadt marschierte, murde von vorübergehenden Arbeitern erkannt und verhöhnt, Forstner schickte eine Batrouille ju Festnahme der Uebeltater aus. Gin Arbeiter. namen & Schuhmacher leitete bei der Festnahme Biderftand. Babrend des entstandenen Tumultes versehte Leutnant Forstner dem An beiter einen Dieb mit dem Gabel über ben Ropf und brachte ihm eine fcmere Betlegung bei.

Raifer Wilhelm und ber Tango.

Landon, 3. Dezember. (Gigenmelbung.) Der Berliner Berrespondent ber "Daily Mail" will aus bester Quelle erfahren haben, daß der Grund für die Stellungnahme des Raifers gegen den Sanga barin gu juchen fei, daß man an höchfter Stelle erfahren hatte, daß die Kronpringeffin Cacilie Unterricht im argentinischen Tango und anderen hochmodernen Länzen genommen habe. Da Grunde zu der Annahma vorlagen, daß ber Kronpring fich ebenfalls lebe haft für den Tange intereffiert, habe der Raifes fich veranlaßt gefeban, fich fepr entschieden ge gen eine Ginfügrung des argentin ifchen Tanges im beutschen Offizierforps auszulprechen.

Die Freilassung des Cypräfidenten Zelaha. Ner hier verhaftete frubere Prafibent von Ris

caragua, General Belana, ist wieber in Freiheit gefett morben, ba die Regierung von Dicaragua ihr Ersuchen, Die Bereinigten Staaten möchten Belana ausliefern , zuruckgezogen haben. Belana beabsichtigt, ben ungaftlichen Boben Ameritas ju verlaffen und fich nach Spanien gu begeben.

#### Einftnry eines Gifenbahntunnels.

B. Tolio, 3. Dezember. In ber Rabe von Rofura fturgte ein im Bau begriffener Gifenbabntunnel ein. 20 Berfonen murben getotet,

## Handel and Volkswirtschaft.

A. Bahlungseinftellungen. Rotanb A. Karawaizew - Baffiven 650,000 Rubel. D'beffa. M. Kraster u. Gohne, Manufattur- und Galanteriemaren. Baffiven 400,000 Rubel. St. Betersburg. M. S. Beintraub, Leberhandlung und chemisches Labora-torium. Paffiven 250,000 Rbl. Die Gläubiger beantragten beim St. Betersburger Sandelsge. sicht die Berhangung des Konfurfes über das Bermögen bes vor einigen Monaten verstorbenen Beintraub.

## Wom Büchertisch.

Die Deutsche Liga zur Betampfung best Graue nhanbels gibt foeben bas zweite Beft thres Berbandsorgans "Menschenmarft" beraus. Die reichhaltige und vornehm ausgestattete Monatsichrift ift pro Seft ju 50 Bfg., im Jahresabonnement (12 hefte) ju 5 Mt. burch jede Buchhandlung zu beziehen. Die Schriftlei-

tung liegt in ben banben bes Fürften A. v. Sayn-Bittgenftein. Un erfter Stelle wirb bas Programm ber Liga veröffentlicht, bas in fernigen Worten jum Rampf gegen ben Mabchenhandel auffordert. Eine Gefahr unferer Beit" betitelt Joan Anader einen gediegenen Auffag, welcher bie Gefahren ber Proftitution und bes Madchenhandels beleuchtet. In bem Artifel: "Belche Berufsaussichten haben bie Frauen in Amerita", werben mit Sachtenntnis praftifche Binke für Auswanderinnen gegeben. Aus ber Feder bes Dr. meb. J. Spier ftammt ber Artifel; "Beiße Stlaven", ber intereffante Schlaglichter auf die Profitution und ihre Befampfung wirft. "Bie ber Mabchenhandler arbeitet" er-zählt uns F. A. Ragl. "Dialog" betitelt sich ein kleines, pikantes Sittenbildchen aus Paris von Boron, ebem, Chef ber Barifer Gittenpolizei. "Madchenhandler in Weftbeutschland" ist eine dankenswerte Warnung vor dem Treiben biefer dunften Ehrenmanner in ben rheinlandischen Gegen ben. Der Londoner Rongrege ift in einem intereffanten Referat behandelt, in welchem über die neuesten Borgange und Anfcauungen auf bem Gebiete Des Maochenhanbels und feiner Befampjung berichtet wirb. In ber "Chronit" find bemertenswerte Preffenachrichten wiedergegeben. Un belletriftifchen Urbeiten find noch ein gut empfundenes Gedicht: "Unferes Bolls verlorene Töchter" von Frau Marie Fischer-Lette, Berlin jowie die Fort-fegung bes Romans "Mater dolorosa" von R. Benmann ju nennen. Wir hoffen, daß das forgfältig redigierte Beft ber Dentichen Liga (Geschäftsstelle : Munchen, Liebperritrage b) recht viele tattraftige Mitglieber zusühren wird.

## Fremdenliste der "Lodger Zeitung".

Potel Viltoria, G. Lippmann — Mostau, J. Kostenbaum, W. Kostomsti, A. Maliszewsti, Ebuard Gotian, A. Erbrich, M. Tarapani — Warschau, Krau Ostrowska — Zdunska Wola, A Eromm — Warschau, A. Niernály — Osia tow, A. Sulimierski, R. — Liefensie. R. - Bielencice.

#### Sandels-Depeschen. (Telegraphischer Gigenbericht). Warichauer Borje.

3. Dezember.

|                             | delei.    | Gelb.    | E50,157  |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| Checks Berlin               | 46.50     |          | J        |
| 4% Staatscente 1894         | 93,90     | 92,30    | 92.80    |
| 8 Prämienanleihe 1. Em.     | 580       | 520      | 1        |
| Pramienanleine 2. Gmilfion  | 397       | 387      | j        |
| Modelolo                    | 342       | 332      | i        |
| 4º/2º/0 Bodenfreditpfandbr. | 85.75     | 84.75    | 85.50    |
|                             | 89.50     | 188.50   | 1 89.05  |
| 41/4 Warfc. Pfanbbriefe .   | 83.50     | 82,60    |          |
| 55 Pfanbbr. d. St. Petrilan |           | j,       | i 83 35  |
| 5% Lodger Pbfbr. (7. S.) .  |           |          | 86       |
| Warld. Handelsb.            | ļ         | <b> </b> | 488.75   |
| Lilvop, Ran n. Löwenstein . |           |          | 123,50   |
|                             | j         |          | 133.25   |
|                             | 2000      |          | 126      |
|                             | <b></b> _ |          | 256      |
| Anrardow                    |           |          | 1 280.50 |
|                             | -         |          |          |

#### Bitterungs - Bericht

nach ber Beobachtung des Optifers & Boftleb, Betrifauer- Strafe Rr. 71. Lodz, ben 3. Dezember 1913. Temperatur: Bormittags 8 Uhr 3 ' Barme.

Mittags I 5
Sestern abends 6 4
Barometer: 749 m/m gefallen. Mittags Seitern abends 5 º Barme. Marimum: Minimum:

## Baumwollbericht der "Lodzer Zeitung."

Zelegramme von Hornby, hemelrot u. Ro. Baumwollmaller, Liverpool

Bertreten durch E. A. Ranch u. Ro. Eröffnungs-Notierungen: Linernont 3. Dezember 1918.

| ~                 |       | * Madautana mamai |     | 4 , , |
|-------------------|-------|-------------------|-----|-------|
| Dezember          | 7.05  | MailAuni          |     | 7.02  |
| Dezember/Januarer | 7.01  | Suni Buli         |     | 6.99  |
| Januar/Februar.   | 7.00  | Juli/August       | . : | 6.96  |
| Februar/Mara      | 7.00  | August September  |     | 6.81. |
| Märgluptil .      | 7.01  | September Oftober |     | 6.55  |
| April/Mai.        | 7.01  | Ottober/Rovember  |     | 6.46  |
|                   | Tende | na: fteti .       |     |       |

Prām m.gold. Hedaille a. d. Gew.- a. Industr.-Ausstell. 1912 bekanntes erfrischendes Mittel emp-tichlt die Apotheke Kefir DANIELECKI

Petrikauer-Strasse Nr. 127.

## Chalia-Cheater

Telephon 34:23. To

Donnerstag, den 4. Dezember 1918, abends 81/4 Uhr. Auftreten des Heren Direktor Adolf Klein.

Theateritud in 3 Aften von Brieur.

Ma

Min

find rein und wohlschmedend. Niederlage: Petrikauer:Straffe Rr. 99.

# I. Petersilge's Papierhandlung

Buchdruckerei Lodz Litographie

hält stets reichhaltiges Lager aller Art

Schreib-, Druck- u. Bücher-Papiere, Schreibmaterialien und Kontor-Druckarbeiten.

Journale

Memoriale

Prima Nota's

Utensilien.,

füll-federhalter!

Beste fabrikate in allen

Spitzenbreiten und für

jede Schriftart passend.

olch ferner zur

sauberen Ausführung sämtlicher

Kassabücher

Rescontros

Wechselkopierbücher Inventurbücher Dauptbücher

Bilanzbücher

Strazzen. Kladden

Prima Briefkopierbücher. weiss und gelb.

schiedenen Grössen u. Ausführ. Perry & Co., H. Sommerville & Co., Schreibfedern: C. Brandauer & Co., Joh. Mason, J. B. Mallat, D. Leonardt & Co., Aug. Zeiss & Co., f. Soennechen.

Hnerkannt vorzügliche

Konto-Bücher

und allerlei Dilfsbücher in ver-

farbbänder Schreibmaschinen.

# Abreiss-Kalender

Grosse Auswahl in feiner und geschmackvoller Ausführung für Kontor-u. Privatgebrauch



# Notiz-Kalender

unentbehrlich für jeden Geschäftsmann. Block-Notes. Vormerkbuch, div. Caschen-Cerminkalender. A A

用chtung

Besonders wird darauf aufmerksam gemacht, dass die firma J. Petersilge in Lodz in keinerlei Beziehungen zu ähnlich lautenden Petersilgefirmen steht, wie solche in der letzten Zeit auf getaucht sind und oft zu unangenehmen Verwechslungen mit der alten, seit 50 Jahren bestehenden Pirma J. Petersilge in Lodz führen.

# Einwandfreie Uebersetzungen

Deutsch-Russisch-Polnisch-Französisch-Englisch.

Besondere Fachleute für die einzelnen technischen Gebiete. - Strengste Diskretion. - Wir übernehmen im Abonnement die ganze fremdsprachliche Korrespondenz auf Uriginalbriefbogen der Auftraggebenden. - Maschinenschrift. - Offerten kostenfrei.

Uebersetzungsbureau Alfred Toegel, Lodz, Nawrotstr.



## Lodger Turn-Berein "Aroft".

Bu bem am Connabend, ben 6 b. Mis. um 8 Uhr abends, im Bereinslofale, Rifolajemsta ftrage Rr. 51, ftatffinbenben

nerbunden mit Sumorie Preikverteilung flifchen . Boriragen eic. pom 3. und 6. Gauturnfelte Lody-Alexandrow werden bierburm bie Bereine, Mitglieber fowie Gonner bes Bereins gang ergebenft einge-

Entree fret.

Der Borftend.



## Commisperein zu gegenseitiger Unterstühung in Lodz.

Unferen Ditgliedern. melde von ben gemelbeien Ranbibaten als Referengen auf gegeben murben, jur geft. Renninisnahme

heute, ben 3. Dezember b. 3. ftattfindet.

Sie Bermalinug.

## Gesangverein "Cicilie" ber hl. Kreng-Rirde an Lobe

Miliwoch. den 3. Dezember b. 3., 8 Uhr abends, findet im Bereinslokale, Petrikanerfix. 108, die übliche

Um phnkiliches und gablreiches Ericeinen ber Mitglie ber erfuch ber Borffand.

Gin Ableje-Rurfus fur minber bemittelte

und Erfaubte beginnt in ben nachften Tagen.

Um fich von bem Erfolg bes Unterrichts gu überzeugen, konnen Schwerhörige gunadit brei Tage probeweife und gratis am Unterricht teilnehmen. Friedrich Müller-Walle, Lobs. Savoy-hotel. Unemigelifiche Mustunft erteile ich bis jum 5. b. M., von 10-11%. und 4-5 uhr. Siehe "Lodger Beitung" vom 12. (25) Rovember Morgen-Ausgabe, Seite 2.

Werkauft werden, wegen Neuanschaffung guterhaltene

# Spinnerei- und Appreturmaschinen

älteren Syftems. Reflektanten belieben Abreffe unter "A. B. 200" an ber Egp b. BI.

#### FTHEOBALD Roffer-, Tafchen- und Lederwaren - Fabrit. Westall, gene Laichen-Ctrage Ar. 1b

Speziell empfohlen:

Mindleder Maulbügel - Tafchen 14.-, 15.-, 16 50, 18.-, 20.50 M.

40 45 50 55 60 ctm. Sieis Reubeiten in Dameniaiden.o

Die Erfte Lodger Gleftrifche

von Franz Krueger befindet fich jest Gubernaiorskaftr. 19.

Spezialargi für Benerifhe, Dant- a. Befhle histraut.

Petritauerftrafe Rr. 144. (Cingang auch von ber Gvangelida

ftraße Ar. 2), Telephon 19:41. Rorigen, und Lichtheilfabineit (haarausfall, Durch leuchfung bes Rar verinnern mit Rönigenitrablen). Deilung ber Mannerschwäche burch Ineumomanage und Eleftrigität. Gleftrische Glublichtbader, Kohlenfaures und Biergellenbader). (Blutanalyfen bei Spphilis.

Szantenempfang von 8-2 und von 5-9 uhr. Gur Damen befonbere Warteginimer.

Ondulation (Marcel). Gesichtsmassage Manicure und Pedicure, Schampoonieren und Trocknen der Haare mit Elektrizität. Sämtliche Haararbeiten.

Pauline Silber.

Diplomiert von der Pariser Akademie mit der goldener decaille. - Spacerowa-Strasse Mr. 17.

# Dentscher Schulen. Bildungsverein.



3m Bereinstofale, Ramroifirage Ar. 38, finbei ficit: A) Freitag, den 5. Dezember b. 3., nm 54, Uhr abends,

## Demonstrations-Vortrag über "Körperpflege u. gehalten non Frau Deborah Reil-Fahrenholz. Gintritt für alle Bers

Die Bortrag stommiffian.

B) Sonnabend, ben 6. b. D., um 8 Uhr abends: für Bereinsmitglieber und eingeführte Gaffe.

Dr. St. Jelnicki, Spezialarzt für Bene-

foledtstrantheiten. Aubrzejastr. Nr. 7, Tel. 170

rifder. Saut- und Ge-

Sprechft. v. 9—12 vorm. unb von 9—8 nachmittags. Sonntags von 5—1 normittags. 03715

Dottor ber Medigin, Eduard Bernhardt,

eg:elnia: a Straße. Ar. 19: Innere-Arantheiten Speziell. Perzo und Lungenfrantheit. Sprechftunden: 8-10 porm. und 4-6 nachm Tel. 25.00. 08862

## Dr. Leyberg mehrig. Arzt der Wiener Aliniten

Benerifde., Gefalecits. und Santfrantheiten.

10-1 u. 5-8. Damen 5-6 befonberes Wartegimmer. Sonntags nur vormittags. 04039 Arntlastr. Rr. 5, Tel. 26-50

## Dr. med. **Bolesław Kon**

Ohren,-Rasen,-Sals. n. dirne. githe Rrautheiten, Petrifaueritr. 56. Zel. 82.62. Empfangsftunden bis 11 Uhr morgens, n. von 4-7 Uhr abends

Zurüdgelehrt -

Ohren-, Vlajen-, Palstranth Empfängt von 10—11 und 5—7 Sonntags v. 10—11 Uhr. Petrifanerite. 35, Tel. 19-84.

*diervenaryt* 

#### Dr. B. ELIASBERG. Cleftrigität und Wlaffage gegen Lähmung, Krämpfe und Mheunus

tismus 2c. Petrilauer - Straße Nr. 66.

#### Ohren-, Majen- u. Halsfranth. Dr. B. Czaplicki, Ord. Argt d'Anna-Maria Hospitals

Wetritauerite Blr. 120.02054 Telephon Hr. 32-83. Sprechit v. 11-12 Uhr porm.

u. v. 5-61/2 abends, an Conna. Reieriagen v. 10-11 Uhr vorm.

### er. med. Schwarzwasser, Petrifauerprage dir. 18.

Innere Berdanung: u. Stoffwechfel : Aranth.

Sprechlunden von 11-1 frag u pon 5—1/28 Uhr nachmitiags. Rotw. Analyjen im eig. Loboraocuum.

#### Dr. D. Schumacher. Viawroturaße Vir. 2.

Paule und beneriffte (606) Brantheiten. Elettrolije und eletiriide Ditraftenttung Der varnrohre. Empfangt v. 8—104 vormittag u. v. 5—8 nachmittag Zonniag von 8–1.

## Dr. Carl Blum

Spezialarzt f. Hals., Rafen-Ohrenleiden und Sprachforungen, 0662

Stoltern, Bifpeln, etc.) nach bei Rethobe Profeffor Summann, Berlin. - Sprechit. 101/2-121, v. 5-7 Uhr. Petrilaneritr. 165 Sae Annajir.) Lelepgon 13-52

Bamadafaitr Bir. 39, Tel. 21-67 Chirnrgifde Krantheiten,

g. Affiftent berBetersburger Rlinifen Sprechit.: täglich v. 5—7 Uhr nachm 05033

#### Frau Dr. Kerer-Gerschun ift gurndgelehrt. Frauen-Krankheiten

Empfängt von 9-11 Uhr vorm

Burndgelehrt Dr. L. Prybulski

### Spezialift für Dant ., Daar., (Rosmeilt) benerifche. Befalecits. Krantheit. u. Männerichwäche.

Polndniomafteafe dir. 2 Behandlung der Spphilis nach Chrlich-Data 606 und 914 ohne Berufstörung, Siektrolise u elettr. Durchleuchlung der Harn röhre. Sprechtlungen von 8-1 u. 4-81/, Uhr. Damen 5-6. für Damen besond. Wartezimmer. Telephon 13:59. Ol

Burndg elehrt Dr. Rabinowicz

Spezialarat für Bals., Vlatenu. Ohrenfrautheiten. Zielonaftr. vir. 8. Tef. 1018 Sprechstunden 11-1 und 5-7 Conntags v. 11-1 Uhr nachm

## Korrespondenz

und Stenographie wer-den gründlich und in lurger Zeit gelehrt. An-meldungen täglich von 2-8 Uhr nachmitiags u. von 8-9 Uhr abends.

Budhaltungs-Rutle M. steinhauer. Lodz. Behördig fonzessionieri Widzemsichtaße Ar. 23. Osizine 2. Eing. 3. Et. Unterricht in Gruppen und einzeln.

04547 

Großes Gifenmert Ruff. Bolens ucht beutichen 05903

### Kaufmann

der in der gontrolle von Rechnungen firm, buchhalterisch geschult und einfachere Korrespondenz beherrscht. Ruffice und polnische Sprace in Mort bedingt. Gine iritt fofort möglich. Bewerber geben ihr Befuch an die Grp, d. Big. unt. Chiffre: "M. DR. F."

fo fort gu vertaufen. Diefelbe exitiert feit 10 Jahren. Reue-Barjewstaitrage Nr. 37.

#### In meiner Benfion

finden junge Damen u. Mabmen. welche bief. bob. Lebranitalten Fortbilb. und Zangrundenfurfe abiolo. follen, freundliche Mujnahme. Brofp. gratis. Breslau'8, Claus femigitr. 4,-2, bicht an Felditragenede, Fran Ganny von Rahlden.

Gine eiferne

mie neu, preiswert ju verfaufen Raberes in ber Erp, ber Bodger Beitung." Betrifaueritraße gr. 85

## Singer - Kāhmaschinei,

Trommelignem, wenig gebraucht, infolge Abreife gu vertaufen. Ronitantinerfir. Rr. 23, 29. 1. 3747

## Möblierie Zimmer

mit elefrischer Beleuchtung, Rocherd und allen Bequemlichteis ten, bereits von 18 Rbl. monatlich, Bielonaftr. 12 und Bielonas itr. Rr 39 ju vermieten. 02178

#### lackor Indeas

потеряль свой паспорть, вы занный гмины Длутовъ, Ласкаго увзда, губ Цетро-новская. 8766 новская.

Нашедшій благоволить отдать таковой полиціи.

#### Für Febrikanten. In Ralift an der Brutowaftr.

find fofort ju vertaufen : brei einitodige Wohnhaufer mit Reller. wohnungen und ? fleinere Bauten u. 3. Gisfeller, Werfnelle und Stallungen. Alle Bauten maffir gebaut, auf einem Flacenraune von 14,00 Glen, jun Preife & 3 Abl. für ir Sue. Rägere



05910 Der Bergnügungsausschuß.

Conntag. ben 7. Dezember 1913 findet im eigenen Bereinslofale Sonftantinerftr. Rr. 4, ein großes

tragen und Tang fatt, wozu bie Derren Mitglieder nebit Angehorigen, fowie werten Bafte boff. eingelaben werben.

Beginn um 4 Uhr nachm. Das Bergnügungstomitee.

> Die medan. Tifchlerei

Stan, Lewiński führt familiche Baus

arbeiten Labeneinriche tungen' fomie Bartett. fußboden aller Art aus

Lodz, Dzielnaftr. Ar. 78. Tel. Nr. 30:66

für ein Salanterie Geschäft gesucht. Glumnaftr. Rr. 17. 3776 Slumnaftr. Rr. 17.

#### 2 Zimmer ind Ruche, Barterre, fonnenfeitig,

auf ber Lipowastr. Ne. 71, (Ede Andrzejafir ) com 1. Januar 1914 u vermieten. Dortfelbit find auch einige Gale geeignet für Fabrifs-lofalitäten over Werkielle ju verpamten. Raberes bei H. Noumann, Beiritaueritraße Idr. 89. 05908

#### Ein Raffenbuch

auf ben Ramen Hovert Ruf ber Wegenfeitigen Rredit . Gefellicaft Bobjer Inouftrieller, ift abhanden gefommen. Der ehrliche Finder wird gebeten basfeloe abjugeden: Rozwadowstaitrage Nr. 22 3774

# 03678 ZO, 000 Rubel

find im gangen boer geteilt per fofort auf fichere Sppothet gu vergeben. Offerten unter "20" Die Erp b. Bl. erbeten.

#### Mobel

fehr wenig gebraucht, verkaufe sofort billig: Eichene Betistellen mit Mairagen, Schranfe, Bafthe ichrant Difomane, Lifch, Stuble. fchrant Ullomane, Danzeibifch, Tru-pangelampe, Uhr, Schreibifch, Trunaiorstaftrage 20, 10. 44, Offtine 1. Stage.

Dahre, fucht Gielling, Ra, wiotifr. Rr. 2, b. Wänter: 9778

Manacup<sup>1</sup>

#### (русскій, желлеть полу

чить уроки. Спеціальность русскій языкь и латинскій. Адр. ул Ольгинская № 1, В. Цехапъ. 5778

#### Inteligentne Niemki otrzymuję korzystne posa-

dy do dzieci, do handiu Biuro Pedagogicznoreko mendacyjne Ludwińskiej. Piotrkowska Ne 109, parteri

## Tischier - 34 Werkstatt.

B. Wybrapeki, Detrifauerfrage Rr. 84, überninmt aller Uri Möbelarbeit, Bau und Radeneinrichtung. Apotheferichranie, Ruchenund von 3-6 Uhr nachm. 2 3 Hbl. für ir Suc. Rögere einrichtung sowie auch verschiedenAus unt allich desenacht. Nr. 11.
Petrifaner 21, Tel. 18-07



# bie fönnen jeht enorm billig einfaufen!

Um mit ben Rinbertleibungen aufgurdumen, haben wir alle Preife außerordentlich rebuziert.

Anaben-Anzüge

aus grangt Cheviot 1,90 und 2.90

Anaben: und Mädchen-Mäntel auf Baite 4.90 und 5.90

befonders billia:

Damen:Blufen

aus reiner Ceibe 2.90 und 3.90 ous Molle aus Bardent 50 unb 75 Rop.

# Schmechel & Rosner,

Peirifanerstraße Rr. 100.

und Ruche, Barterre, sonnenseitig, für Dampsichornsteinban und Resseleinmauerung für bauernde Arben wie auch 3 einzelne Limmer sind posat gesucht. Alsons Boguskawski, Warschau Folsalftr. 17.

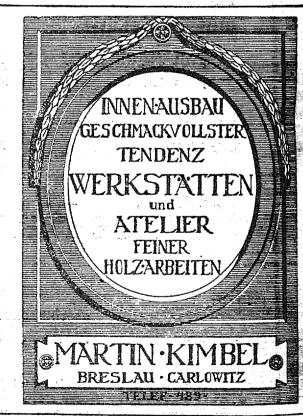

Gegr. 1892. Streng gergett. Persionat, hunderte v. hervorrag, Erfolg, Cluster. Sem. 12/13 bestand. 22 v. 23 Examinand. Michaelis 1913 alle Einfahr. Emplebl. 1. Kreise. Grobe Zeitersparnis. Halbiab. gymnas, u. reale Zötst.

Silberwarenfabrik

# Julius Lemor, Breslau Vi.

Fabrikation aller Arten

## echter Silberwaren

Gröfftes Lager fertiger Silbermaren Ditbeutial. Detailvertauf birett in ber Fabrit Fifderguffe 11. Rataloge und Offerten franto.

Gelegenheitstäufe!

## feuilleton.

# Aus dämmernden Rächten.

Original-Roman

non Anny Bothe.

(Nachbruck verboten.)

Copyright 1910 by Anny Wothe, Leipzig.

(8. Fortfehung.)

Und über das Naeröbal ging die Nacht, die träumerisch milbe Nacht mit ihrem Sonnenglang um die Mitternacht, und ein rofenrotes Dammern glitt um ben ftillen Fjord bis hinan ju bem Ramfahof.

In Diefer Nacht gewahrten bie Schiffer wieber bie buntle Geftalt, Die um ben Ramfabof ichlich und heimlich in Die Fenfter blickte. Aus ber ftillen Racht flieg fie empor, wie ein geheimnisvoller Schatten: ber wuchs und wuchs, und legte fich auf bas große Saus mit laftendem Dufter, mabrend bie Gelfen und ber fille Fjord, hell in dem Strahlenglange fcimmerten, ben bie Sonne marf.

Im erften Stock bes Ramfahofes behnte fich über die gange Lange bes Saufes ein weifer, braun getäfelter Saal. Die Schmalfeiten jeigten hohe Spigbogenfenster mit bunter, verglafter Umrahmung, mabrend an den beiden Langsfeiten niebere, mit fcweren Metallichilbern beschlagene Turen in die Bohn- und Schlafraume Der Familie führten.

Bu beiden Giebelseiten, unterhalb ber bunten Fenster, gruppierten sich auf einem fogenannten Thron, der durch braunes Holzgitterwert abgeschloffen war, bochlehnige, reichgedritte Stuble um einen fcmalen, ebenfalls mit reichem Schnigwert gezierten Tifch und

einer Trube, über, welche toftbar gefticte Deden gebreitet maren.

Die Mitte bes halbbammerigen Raumes nahm ber schwere, buntle Egtisch mit ben 20. wenklauen ein. Dochlehnige, geschnitte Seffel reihten fich um ihn, und machtige Trinkhörner und Schalen aus ber Wifinger Zeit gaben ihm reichen Schmuck

Runftvolle Stidereien und fostbare Felle zierten in ichweren Behangen bie Bande; darüber gog fich bas branne Gebalf mit ben muchtigen Simfen bin, bie foftliche, alte Berate aus Silber und funtelnbem Ebelmetall ichmückten.

Sahrhunberte binburch hatten bier bie Staares an fefilichen Tagen bas Trinthorn freifen laffen, und die braunen Golgbalten mit ben fraufen, feltfamen Runenzeichen hatten viel Glud und Luft geschaut, bis es fo ftill auf bem Ramfabof geworden, fo mertwürdig ftill und freudenleer.

Und nun lachte wieber nach langen, freud. lofen Jahren die Sonne in dem fo lange ver-Dunfelten Gaal; und über bem braunen Sugboden mit den weichen Barenfallen glitten garte

Bunderfeine Bufe maren es, mit benen Magna Staare burch ben mattigen Raum ichwebte, und fast neugierig, als gewahre fie Die Bracht rings umber jum erftenmale, von einer farbenfroben hardanger Stickerei gur anberen lief, um mit garten Fingern liebtofend hinzugleiten.

Magna liebaugelte auch wohl mit bem Erinthorn, bas, mit blutrotem Bein gefüllt, auf dem machtigen Egtisch prangte. Uebermutig warf fie Rojen, buftschwere Rofen, über bie breite Tafel, von der blutenweiß, bas von breiten fostbaren Spigen umrandete Damafttudy herniederhing. Und bann lachte Magna, Ein weißes, wie aus Schleiern gamebtes Bewand umfloß ihre garten Glieder. Das blonde haar hing lose in weich schimmerndem Belock in den Maden berab. Ueber bem fraufen Scheitel war es leicht von einer fleinen Rappe aus Goldfaben und Berlen gehalten.

Die Augen Magnas, von buntlen Wimpern umrandet, schillerten in einem falten, bellen Grun, in bem jumeilen fleine, gelbe Funten wie Robolde tangten. Aus bem garten, rofigen Gesicht lachte begehrende Lebensfreude, und ber rote Mun's glübte wie flammenblattrige Rofen. Jest hob Magna voll Mutwillen eine altersbraune Laute von ber Band. Wie oft mochte fie in vergangener Beit gu ben Stalbengefangen geklungen haben, die nun icon fo lange verweht. In Christiania hatte Magna gelernt, Die Laute ju schlagen, biefe hier hatte fie nie gespielt. Lächelnd ichlang fie bas verblaßte, rofenfarbene Band um ihre Schulter, und die garten Finger glitten taftend, lie bfofend über die Saiten.

Wirklich, wie fuß ber Con erzitterte und wie er klang, trotoem die Laute fo lange geichwiegen. Gie ftimmte bie Saiten. Beute, wenn der Abend fang, bann wollte Magna fingen, ja, gang gewiß, bas wollte fie, wenn auch Ingvelbe vielleicht ichalt.

Sie wollte auch bagn tangen, ja, gang gewiß; bas fonnte fie. Und die fcwarzen Mugen bes Barons murben bann wieder buntel aufgluben, und der blonde Infpettor murde gang ret merden, mie fo oft, wenn fie ihn ansprach. Er fab fo hubich aus, wenn ihm das Blut in bas braune Gesicht stieg.

Magna brehte fich ploglich übermutig im Rreife, Dann ftand fie ftill. Ihre feine Sand griff wieder in die Saiten ; und fich zuerft leife wiegend, begann fie, fich im leichten Cangfchritt ju bewegen, mabrend bie Laute unter ihren Banden fang.

Magnas Augen schloffen fich. Zwischen ben roten Lippen ichimmerten bie fleinen, weißen Banne, und leife, wie in Bergudung, fang fie in weicher, febufüchtiger Luft :

Aus dämmernden Rächien steigt es herauf, Bas lange versunken im brausenden Meer. Mus bammernden Rächten, da ruft es nach Glud, Da bricht es hervor, wie ein tobendes heer. Das mordet und plundert bas zucende Berg, Das den Tag fich so redlich gefämpst zur Rus, — Aus dämmernden Nächten, da schreit es nach Glüd, Das fordert das Herz immerzu, immerzu."

Magnas Tanz war heißer, leibenschaftliche geworden; und ihre fuße, junge Stimme flang aulegt wie ein Aufschrei.

"Bravo!" ertonte ba ploglich eine Stimme. Baron Bonato stand an ber Tur. Er neigte sich tief vor der jungen Tänzerin und wieder-holte noch einmal: "Bravo!"

Magna stand blutubergossen. Dann firich sie mit ber schmalen Rinderhand die weichen, golbenen Lockhen, die unter der Perlenkappe bervorquollen, juruck und flagte leife: "D web, da haben Sie mich ertappt, Herr Baron. Na, hoffentlich verraten Sie mich nicht. Das Tangen und Singen ift mir nämlich verboten. Es foll ungefund sein, Können Sie sich so was benfen? Ingvelbe leidet es nicht, und - ba tue ich es eben heimlich."

"Entwickeln Sie immer fo viel Energie, ju tun, mas Ihnen verfagt wird, gnabiges Frau-Lein ?"

Unter ben langen, ichwermutigen Wimpern hoben fich die schwarzen Augen halb verschleiert Magna entgegen. Es lag etwas Aufreizendes, Qualenbes in biefem Blid; und Magna empfand das unbewußt. Sie schüttelte fast unwillig das feine Röpfchen.

"Ich bin gang lammfromm, wenn man mich nicht reizt, aber . . . "

Biderfpruch ertrage ich nicht", erganzte ber Baron mit verstecktem Lacheln, und nagm mit feinen ichlanten, bleichen Banben forglich ein Fadchen von seinem tadellosen, schwarzen Gehreck. "Daben Sie es fich überlegt, gnadiges Fraulein?" fuhr er fort, ohne Magna anzufeben. "Batte es Reig für Sie, bie Ginladung meiner Mutter anzunehmen ? 3ch fann mir Sie bier - " er ließ bie Augen wieder gelangweilt durch den weiten Saal schweifen — "gar nicht auf die Dauer benten. Ihre Schonheit braucht einen gang anderen Rahmen, als die Stille des Ramfahofes. Paris wird Inen, taujend Bunber zeigen. Sie werden bewundert, gefeiert und - geliebt werden."

(Fortsekung folgt).



in bester Qualität und verschiedenen Farben empfiehlt

# Carl Göppert, Lodz,

Verkaufsfilialen: Petrikauer-Strasse Nr. 11, 71, 145.



# Wollen Sie sich in Breslau einkleiden?

So besuchen Sie bie erstflaffige Derren. Maß. Schneideret

Breslau, Ming 24, L., Gustav Wieczorek, vis-à-vis Schweibniher Reller. Apartefte echt englische Renheiten in großer Answahl ftets am Lager Logmoberner Schnitt. - Beitgebenofte Garantie. - Brimg. Ref erenzen. - Aeußerst maßige Preise.

Ein Besuch macht Sie unbedingt jum dauernden Runden.

Telephon Nr. 25-12

Neu eingeführt!

Kronos-Volks-Petroleum-

complett a Rbl. 5.00 (Leuchtkraft ca. 70 Kerzen, Verbrauch 1 Liter in ca. 18 Stunden). PETROLEUM-GLUHLICHT-BRENNER, Marke Kronos ca. 14 Stunden). FBIROLLOUIS CHARLES THE MARKET THE STUNDEN WITH THE PROPERTY OF A Role 2.00. — SPIRITUS-GLÜHLICHT-BRENNER mit Pumpe, Marke H. S. 2" á Rol. 2.75 sowie sämtliene Gasglünlichtartikel empfiehlt zu billigen Preisen.

AUER", Petrikauer 148.

Ayis! Sonn- und Feiertags von 2 Uhr bis 6 Uhr geöfinet.

Alihnta, Atembe-tlemmung, Heiter-fett, Verlchleimung, Halse, Luftröhren-und Lungentatarrh 30 Jahr berühmte

Ruskunft kostenlos

Bûcherrevisor Karl Kluge Breslau V Telegrappenstr 8, Am Somenplatz Repúsjonen u. Bucharbeiten aller Art. Kandelsschule. Spezialabteilung für brieftichen Unterricht in Buch führung

Granules In Bobg: in Droguenbandlungen und Apotheten gu berlangen.



**Salon m**ōbe

billig gu verfaufen: Ditomane, Trumean, Rrebeng, Tifch, Stuble, Bult mit Gorantden, eidene Bettftellen, Bafdilid, Bafdeldrant, Sorante, Gemalbe, Lampen, Uhr, Fus-nahmafdine. Promenaden Strage

Moulin Rouge, BRESLAU, 2128 None Gasse 17 L Täglich Reunion.

Maffeur u. Kurbabemeifter

#### Jul. Słodziński, Lobz, Wid emstaftr 94, 20. 4.

Schuler von Proteffor Zabludowsti, Berlin. Hebernimmt jegl ArtDlaffage bei Lähmung

Telephon Nr. 25-12

Strebsame Leute

jeben Siandes berbienen viel Geld burch Aebenverdienst. Anfr. gegen Retourmarke Riga, ArtiCerteite, Ar. 3, W. 8, Dietrich Roperstt. 05341 mit haumafdine bin ich gefonnen

Ein großes Gifenwert in Sos, nowice fucht einen verheirgieten

## Wirt

für bas Wertstaffun. Ermunicht Berjonen 06 176 Egp. biefer Beitung.

# Teichmann & Mauch,

Installations-Bureau u. Reparaturenwerkstätte

Rozwadowskastrasse No 1 und Pustastrasse No 3.

## Schnelle Hilfe bei Betriebsstörungen an Dynamos und Elektromotoren.

Spezialität:
ANFERTIGUNG von Kollektoren aller Systeme.
NEUWICKELUNG von Dynamomaschinen, Motoren und Transfor-

Reserve-Maschinen zur Aushilte am Lager. INSTALLATION VON LICHT- UND KRAFTANLAGEN.

REICHHALTIGES LAGER von Beleuchtungskörpern in allen Preis-lagen, Installationsmaterialien, Heiz- und Kochapparaten.



# Reisekoffer, Reise-Artikel und sämtliche Leder-Galanteriewaren

kauft man am

## CARL HILSCHER.

Petrikanerstrasse Nr. 103.

Reparaturen werden schnelll und gut ausgeführt.

# Geschmackvolle Ausstattung

moderner Wohnräume

sowie auch jämiliche Einzelmöbel in jeder Preislage. Möbel aus garantiere beftem Material. Gigene Tifdlerei. Eigene Tapeziererei.

Nawrotstr. Nr. 7, Telephon 25=50.

wegen Todesfall fpottbillig gu verfauten, auch auf Abzahlung. Preis 1,900 Rubel. Otto Brudner, St. Sartanna, Jet. Gouv. Germ. 05253

#### Bleich-Seife

in Riegeln. ber Stein Rbl 3. jo lange Borrat reicht. Bleicht die Bajche blutenweiß, endrme Bajche welche auch bie ruffifche Ruche traft! Frei - hauslieferung! Boftfennen, werben bevorzugt. Offer- farte genügt. Chem Fabrit, Belios."
ten unter " T. R. 1826" an bie Alie Zarzewstaftr. Ar. 58, Gin. Gep. biefer Zeitung. 05902 gang Sloviansta. 8768 Gunftige Gelegenheit für den Weihnachts: Ginfauf!

Bollene, halbwollene und baumwollene



in Reffen und rom Stud, empfiehlt in großer Auswahl zu fehr billigen Preifen

## Ottile Baum,

Bulcjanstaftrage Rr. 95, 1. Ctage.

Groffer Poften Blufen Reffer

Haupt = Geschäft: fraße Me.

# Walenty Kopczyński

# Erste Lodzer mechanische Bäckerei,

- Lodz, Julius-Straffe Nr. 14, Telephon Rr. 10-80, -

täglich frische Semmel und Brot von 4 Uhr nachmitt, an in allen Filialen:

Petrikauerstraße Nr. 76, 112, 144, 200, 273, Ziegelftraße Nr. 2, 53, Zamadgtaftrage Nr. 14, Poludni omaftrage Nr. 24, Widgewstaftrage Nr. 152, 48 (Palaft-Hotel), Zgierstaftraße Nr. 13, Nifolajewskaftraße Dr. 27, Ronftantinerftr. 8, Dlugaftrage Nr. 11, Ede Konftaninnomsta Hauptgeschäft: Juliusstraffe Mr. 14.

# Die Kandelsbank in

vermietet in ihrer einbruch- und feuersich eren Schatzkammer im neuen Bankgebäude, Promenade Nr. 15,

Dieselben sind sämtlich 32,5 cm. breit, 50 cm. tief und kosten:

|                                           | jährlich                      | halbjährlich                 | vierteljährlich            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 10 cm. hoch<br>15 cm. hoch<br>19 cm. hoch | Rbl. 12<br>Rbl. 18<br>Rbl. 24 | Rbl. 8<br>Rbl. 12<br>Rbl. 16 | Rbl. 4<br>Rbl. 6<br>Rbl. 8 |
| Für spezielle G                           | rössen                        |                              |                            |

24 cm.  $\times$  29 cm.  $\times$  47 cm. 30 cm. × 29 cm. × 47 cm. 30 cm.  $\times$  60 cm.  $\times$  47 cm. 40 cm.  $\times$  60 cm.  $\times$  47 cm.

besondere Bedingungen.

Die Einrichtung des Warteraums gestattet den Mietern ein bequemes ungestörtes Arbeiten

in allen Stilarten und Preislagen, Romplette Speise-, Schlafund Herren-Zimmer Salon-Garnituren, Unden einrich. inngen und verschiedene Erfasmöbel empfiehlt bie

Bettfedern-Reinigungs-Anstalt jetzt Gupernatorska 19. Schnelle Eedienung, kostenfreies Abholen und Zuröckliefern, waschen der alten oder Antertigungs gang nouer Einschütten während der Reinigungs dauer. Gresse Auswal in Inlettstoffen.

Aleines

pfort gu vermi en. Petrifauermage Rr. 86, 28 8.

NAMED AND AND ADDITION OF THE PROPERTY OF THE



Parfümerie Piver & Co.

Breslau I., Ohlauerstraße Nr. 8i. 21es Biertel com Ring, neben Rempiristi Spezialitat in fonfurrenglo fer Aus Spiegel, Bursten, Schildpattwaren. Reltesies und mabl: Epiegel, Bursten, Schildpattwaren. geldaft feinster Toiletteartifel. Rieberlage ber Energag.

Kunsthandlung

Breslau I Junkernstr. 1.

Gemälde — Aquaralle Radierungen Reproduktionen Bronzen - Marmor Porzellane - Fayencen Moderne Plaketten

Künstier-Schmuck Kästchen — Truhen Stilgerechte Rahmungen Aparte, Holzgeschnitzte Florentiner-, Kölner-Münchener Rähmchen.

Ständig wechselnde Schwarz-weiss-Ausstellungen erster deutscher und ausländischer Meister.

# Zu verkoufen

Edmere Drebbante 3, 511, 8 Meier lang. Lofomobilela bis 20 HP.

Geschäft:

Pullomeier Reuhaus 3 und 7" Drudrohr, Dampspumpe, Worthington 21', Drudrohr. Diverse Brunnens und Bauvumpen, Centrisugalvums pen 3" Drudroht, Californiapumpen 11/, und 1 Drudrohr, Ventis saltern 10", Masserschieber 3" bis 6", Opdrauten 2", 2 Kohlenwagen 1 Rollwagen und 1 Halbbed, 10" Bohrröhre u. Brunnen-Wertzeuge Thonrohren con 8" bis 24" Durchm.

Bu besichtigen: Bulczanstaftr. 168, Telephon 6-70, bei Ingr. A. Schöpko.



## **בחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח**

Empfehlenswerte

# Toinachte - Congues.

Schreibtische, Wandschränke, Teetische, Konsolen, Nähtische, Kartentische, Etageren, Servirtische, Samo wartische etc. etc.



liefert die Patianicer Mechanische Eureau- und Plantasie - Mõhel-Pabrik, Pabianice.

Kataloge u. Kostenanschläge a. Verlangen.

Die auf ber Roftom Donichen Ausftellung pramilerte erfte prattifche

non W., A. u. Z. GABLER, 2 Ramrot-Strafe Dr. 2 (früher Beiritauerfit. 87).

Aufdueide-Aurse von Abl. 10.— an. Näh-Aurse . von Abl. 1.— monailich. Papier-Façons für Kleider. Röde. Blusen, nach Maß Damen- und Kinder-Baiche.

Bei ber Schule be. Damen . Schneider - Atelier feiner Theaters und Gefellichafts. Zoiletten.

## Glas:Christbaumschmuck

Feches Lingebot. Berfenbe aud bieles Sahr meine reichfor-

Feckles Engebot. Bersenbe auch bieles Jahr meine reichsernerten Cortimenististen Clas-Christbaumschmud nur in den
neussien Sachen. Gortimeni Vir. 1. Indalf 22. Städ als
icht verstüberie sarkenvrächige Reslere, Eise, Milade u. Regenbogeningeln die Sema groß, peischene berr
licke Fruckisad en, als Aepfel, Bsirstike, Apptlicke Fruckisad en, als Aepfel, Bsirstike, Apptlicke Fruckisad en, als Aepfel, Bsirstike, Apptlicke Fruckisad en, als Aepfel, Bsirstike, Apptlicken, Arauben und delt, dunke Bögel, Diemmais
n. Spiegelresselstoren, ferner reizenbe übersponn,
Eachen, wie Ausstehen Gonne, geschumacholie
farbige Geeblumen, kilien, Auspend und
farbige Geeblumen, kilien, Auspend und
Wertra II, m. lange ardsartige Strahlenspike mit
Silber-Ariumphbagen u. Engel, leste Reubitt.
Maria mit Jelustind nebst 2 schwechenen Augetin
und Worgenstern versende ans erster gand forgfältig verpadt zum Presse von Skubel franke,
und Worgenstern versende ans erster gand forgfältig verpadt zum Presse von Skubel franke,
und Worgenstern versende ans erster gand forgfältig verpadt zum Dersse von Skubel franke,
und Worgenstern versende ans erster gand forgfältig verpadt zum Dersse von Skubel franke,
und Worgenstern versende ans erster gand forgfältig verpadt zum Versse von Skubel franke,
und Worgenstern versende ans erster gand forgfältig verpadt zum
Wersen der für Ausstelle. Gortiment Ur. 2.
225 Eille in besterer Ausstührung. Gortiment
und Ausstelle Schuben ein hachte (Nachandum 16 Kapmehr. Der Rom bertadt laut Tartf pro Sendum 30 Kop. Ausstellen
Goldverzierung, lehte Kenhelt, serner einen hochzeinen Aestellen.

Zuschlichen und Abresse bitte gen au in den zisch er Schift

Zuschriften und Abresse bitte genau in denticher Sorift Karl Köhler Schw. M. in Lauscha S. - M. N.



Die allgemein bekannte Firma

Petrifaner Strafe Rr. 99 Filiale: Geners Ming Rr. 2

empfiehlt für die Winterfaifan Auswahl ron

Herren-, Damen., Schüler. und Kinder : Garderoben

Meuferft mabige Preise.

Mengerft mäßige Breife.

## für Papieroffen. Randende!

Man verlange überall Zigaretten-Bullen und Navieroffen aus bem allgemein besannten Barifer-sigaretten-Philer "Cartouchest welches durch sämtliche wissenschaftliche Antoritäten als das allerbeste und für die Gefundheit gang unschählich anerkannt murde!

Mufter von Zigaretten-Papier "Cartouches" versendet : der General. Vertreter L. Silberlust, Warfdan



Rotations-Schnellpreffen Drud von "J. Beterfilge."

vernuogeber 3. Peterfilae's Erben

nedalteur: Woldemar weterfilge